

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

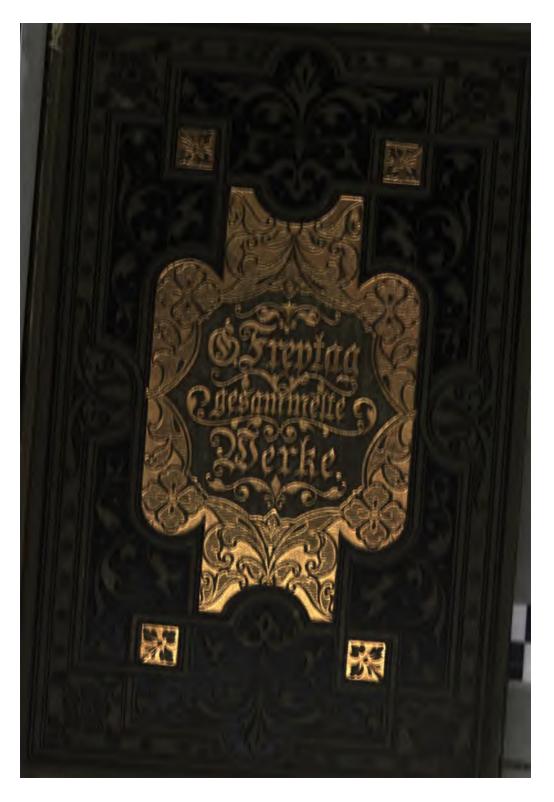

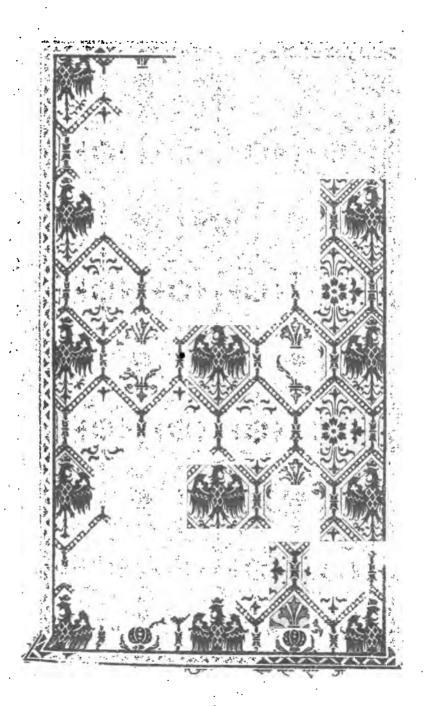



833.7 F8951

## Gesammelte Werke

pon

## Gustav Freytag.

Zweite Auflage. (6.—10. Tausenb.)

Vierzehnter Band.

**Leipzig** Verlag von S. Hirzel 1897.

## LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

0.51564

MAY 22 1901

Das Recht ber Ueberfetung ift vorbehalten.

## Inhald.

## Die Tednik des Dramas.

| C  | inleitung. Die Technik bes Dramas nichts Feststehenbes.<br>Sichere Handwerkstücktigkeit früherer Zeiten. Lage ber Mosbernen. Poetik bes Aristoteles. Lessing. Die großen Bühnenswerke als Borbilber                                                                                                | Seite |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Erftes Kapitel. Die dramatische Handlung.                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 1. | Die 3bee. Wie bas Drama in ber Seele bes Dichters entsteht. Herausbilden ber 3bee. Der Stoff und seine Umbilbung. Der Geschichtscher und ber Dichter. Die Gebiete bes Stoffes. Die Umbilbung bes Wirklichen nach Aristoteles                                                                       | 9     |
| 2. | Was ift bramatisch? Erklärung. Wirkungen. Charaktere.<br>Die Handlung. Das bramatische Leben ber Charaktere. Eintreten<br>bes Dramatischen in das Menschengeschlecht. Seltenheit der dras<br>matischen Kraft                                                                                       | 18    |
| 3. | Einheit. Das Gesetz. Bei ben Griechen. Wie sie hervorge-<br>bracht wird. Ein Beispiel. Wie die Einheit bei geschichtlichen<br>Stoffen nicht gewonnen wird. Falsche Einheit. Wo ein Dramen-<br>stoff zu suchen ist. Der Charakter im neueren Drama. Das<br>Gegenspiel und seine Gesahr. Die Episobe |       |
| 4. | Bahrscheinlichkeit. Bas mahrscheinlich fei. Gesellige Bir-<br>tungen bes Dramas. Das Frembartige. Das Bunberbare.                                                                                                                                                                                  |       |
| 5. | Mephistopheles. Das Bernunftwibrige. Shakespeare und Schiller Bichtigkeit unb Größe. Charafterschwäche. Bornehme                                                                                                                                                                                   | 46    |
|    | Selben. Privatpersonen. Entwürdigung ber Runft                                                                                                                                                                                                                                                     | 56    |

## LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

0.51564

MAY 22 1901

Das Recht ber Ueberfetung ift vorbehalten.

## Inhald.

#### Die Technik des Dramas.

| <b>€</b> i | nleitung. Die Technik bes Dramas nichts Feststehenbes.<br>Sichere Handwerkstücktigkeit früherer Zeiten. Lage ber Mo-<br>bernen. Poetik bes Aristoteles. Lessing. Die großen Bühnen-<br>werke als Borbilber                                            | eite            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | Erstes Kapitel. Die dramatische Handlung.                                                                                                                                                                                                             |                 |
| 1.         | Die Ibee. Wie das Drama in der Seele des Dichters entsteht. Herausbilden der Idee. Der Stoff und seine Umbildung. Der Geschätzscher und der Dichter. Die Gebiete des Stoffes. Die Umbildung des Wirklichen nach Aristoteles                           | 9               |
| 2.         | Was ist bramatisch? Erklärung. Wirkungen. Charaktere. Die Handlung. Das bramatische Leben ber Charaktere. Eintreten bes Dramatischen in das Menschengeschlecht. Seltenheit der brasmatischen Kraft                                                    | 18              |
| <b>3.</b>  | Einheit. Das Geset, Bei ben Griechen. Wie sie hervorge-<br>bracht wird. Ein Beispiel. Wie die Einheit bei geschichtlichen<br>Stoffen nicht gewonnen wird. Falsche Einheit. Wo ein Dramen-<br>stoff ju suchen ist. Der Charalter im neueren Drama. Das |                 |
| 4.         | Gegenspiel und seine Gesahr. Die Episobe<br>Bahrscheinlichteit. Was wahrscheinlich sei. Gesellige Wir-<br>tungen bes Dramas. Das Frembartige. Das Wunderbare.<br>Mephistopheles. Das Bernunftwidrige. Shalespeare und Schiller                        | <b>26</b><br>46 |
| 5.         | Bidtigteit und Größe. Charafterfcmache. Bornehme                                                                                                                                                                                                      | 56              |

|   | R  | Bewegung und Steigerung. Staatsaftionen. Innere                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite |
|---|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 0. | Kämpfe. Dichterbramen. Nichts Wichtiges ift wegzulassen. Prinz von Homburg. Antonius und Meopatra. Botenscenen. Berhüllen und Wirken burch Restere. Wirkungen burch bie Handlung selbst. Nothwendigkeit der Steigerung. Gegensätze. Parallessenen                                                                                               | 60    |
|   | 7. | Was ist tragisch? Wiesern ber Dichter barum nicht zu sorgen hat. Die Katharsis. Wirkungen bes antiken Trauerspiels. Gegensatz bes beutschen Dramas. Das tragische Moment. Die Peripetie und Anagnorisis.                                                                                                                                        | 76    |
|   |    | Sweites Kapitel. Der Ban des Dramas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| L | 1. | Spiel und Gegenspiel. Zwei Galften. Steigen und Sin-<br>ten. Zwei Arten bes Aufbaues. Drama, in welchem ber Haupt-<br>helb führt. Drama bes Gegenspiels. Beispiele. Schauspiel<br>und Tranerspiel                                                                                                                                               | 93    |
| V | 2. | Fünf Theile und drei Stellen. Die Einleitung. Das erregende Moment. Die Steigerung. Das tragische Moment. Fallende Handlung. Das Moment der letzten Spannung. Die Ratastrophe. Nöthige Eigenschaften des Dichters                                                                                                                               |       |
|   | 3. | Bau des Dramas bei Sophokles. Entstehung der Trasgöbie. Pathosscenen. Botenscenen. Dialoge. Aufführungen. Die drei Schauspieler. Umsang ihrer Leistung mit moderner verglichen. Einheit des Darstellers zur Berstärkung der Wirskungen benutzt. Rollenbertheilung. — Ideen der erhaltenen Tragödien. Bau der Handlung. Die Charaktere. Aias als |       |
|   |    | Beispiel. Eigenthümlichkeit bes Sophofles. Sein Berhältniß zu<br>ben Mythen. Die Theile ber Tragöbie. — Antigone. König<br>Oebipus. Elektra. Debipus auf Kolonos. Trachinierinnen.<br>Aias. Bhiloktetes                                                                                                                                         | 123   |
|   | 4. | Drama ber Germanen. Bühne bes Shakespeare. 3hr<br>Einfluß auf ben Ban ber Stiide. Eigenthumlickeit Shakes<br>speare's. Seine fallenbe handlung und ihre Schwächen. Ban                                                                                                                                                                          | 123   |
|   | 5  | bes Samset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 160   |
|   | 0, | Bühne. Ausbildung ber Afte. Die Fünfzahl. Ihre technischen Besonberheiten. Erster Aft. Zweiter. Dritter. Bierter. Fünfter.                                                                                                                                                                                                                      |       |
|   |    | Beispiele. Ban bes Doppelbramas Wallenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170   |

|    | Drittes Kapitel. Ban der Acenen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Glieberung. Auftritte. Einheiten bes Dichters. 3hre Ber-<br>bindung ju Scenen. Aufbau ber Scenen. Zwischenafte.<br>Touliffenwechsel. Haupt- und Rebenscenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ceite |
| 2. | Die Scenen nach ber Personenzahl. Führung ber Handlung burch die Scenen. Monologe. Botenscenen. Dialogsscenen. Berschiedene Bauart. Liebesscenen. Drei Personen. — Ensemblescenen. Ihre Gesetze. Die Galeerenscene in Antonius und Aleopatra. Banketscene ber Piccolomini. Mütliscene. Reichstag im Demetrius. — Massenscenen. Bertheilte Stimmen. — Gesechte                                                                                                                                                                                                                                                             | 191   |
|    | Diertes Kapitel. Die Charakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1. | Bölker und Dichter. Boranssetzung des dramatischen Cha-<br>rakterisirens. Schaffen und Nachschaffen. — Berschiedenheit der<br>Charaktere nach Bölkern. Germanen und Nomanen. — Ber-<br>schiedenheit nach Dichtern. — Shakespeare's Charaktere. Lessing.<br>Goethe. Schiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215   |
| 2. | Charaktere im Stoff und auf der Bühne. Die Charaktere abhängig von der Handlung. Beispiel Wallenstein. Charaktere mit Porträtzügen. — Die geschichtlichen Charaktere. Dichter und Geschichte. Der Gegensatz zwischen Charakter und Handlung. Die epischen helben innerlich undramatisch. Euripides. Die Deutschen und ihre Sage. — Aeltere deutsche Geschichte. Beschaffenheit der historischen helben. Innere Armuth. Mischung von Gegensätzlichem. Mangel an Einheit. Einstuß des Christenthums. Heinrich IV. — Stellung des Dichters zu den Erscheinungen der Wirklickleit. — Gegensatz des Dichters und Schauspielers |       |
| 3. | Kleine Regeln. Die Charaktere müssen bramatische Ein-<br>heiten sein. — Das Drama soll nur einen Haupthelben haben.<br>Doppelhelben. Liebende. — Das Handeln soll auf leicht ver-<br>ftänblichem Grundzug des Charakters beruhen. — Mischung<br>aus bose und gut. — Der Humor. — Der Zusall. — Die<br>Charaktere in den verschiedenen Akten. — Forderungen der<br>Schauspieler. Das Bühnenbild soll dem Dichter lebhaft sein.<br>Die Fächer des Schauspiels. Was heißt wirksam schreiben?                                                                                                                                 |       |
|    | On Onder the Columbiation of the South sentilities Independent .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     |

| Fünft                | tes Rapitel. Vers und Farde.                                                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| meter, Alexanbriner, | er fünffüßige Jambus. — Tetrameter, Tris<br>Nibelungenvers. — Das Dramatische des |
| Sechftes K           | apitel. Der Dichter und sein Werk.                                                |
|                      |                                                                                   |

.

•

### Wolf Grafen von Baudiffin.

Sie haben wesentsichen Antheil an ber großen Arbeit gehabt, burch welche Shakespeare bem beutschen Bolke in bas Herz geschlossen wurde, in ber heiteren Muße eines schön gehaltenen Lebens haben Sie unsere Kenntniß früherer Literaturpervoden nach mehr als einer Richtung gesörbert, mir selbst ist die Freude geworden, mit Ihnen einzelne Kunstregeln und Hilfsmittel dichterischer Arbeit in guter Stunde durchzusprechen. So lassen Sie sich gefallen, daß Ihr Name als günstige Borbebentung diesem Buche vorsteht. Ein Einzelner wünscht Ihnen daburch öffentlichen Dank für Bieles auszusprechen, womit Sie unserem Bolke woblgetban baben.

Was ich Ihnen barbiete, soll kein ästhetisches Handbuch sein, ja es soll vermeiben bas zu behandeln, was man Philosophie der Kunst nennt. Zumeist solche Ersahrungen wünschte ich aufzuzeichnen, wie sie der Schaffende während der Arbeit und auf der Bühne erwirdt, oft mit Mühe, auf Umwegen, spät siir beglückenden Ersolg. Ich hosse, auch in dieser Gestalt mag das Buch einigen Nutzen siisten. Denn unsere Lehrbücher der Aesthetit sind sehr umfangreiche Werke und reich an geistsvoller Erklärung, aber man empfindet zuweilen als Uebelstand, daß ihre Lehren gerade da aushören, wo die Unsicherheit des Schaffenden aufängt.

Die folgenben Blätter suchen also zunächst einen praktischen Auten, sie überliefern jüngeren Kunstgenossen einige Handwerksregeln in anspruchs-loser Form. Die Beranlassung bazu sand ich in gelegentlichen Aufragen einzelner Schaffenden und in den Dramen, welche ich in der Handschrift zu lesen hatte. Wohl Jeder, dem das Bertrauen Anderer ein schrisches Urtheil über ein neues Stück absordert, hat ersahren, wie schwer, ja wie unmöglich es ist, eine ehrliche Ueberzeugung im Raum eines Briefes so zu begründen, daß der Dichter, noch warm von der Arbeit und besangen in den beabsichtigten Wirkungen, die Billigkeit des Tadlers und die Berrechtigung der fremden Ansicht erkenne. Und nicht immer ist Muße die Handschrift zu lesen und eingehend zu anworten.

Was auf biesen Blättern in Kürze bargestellt wird, ist auch kein Geheimniß, kein neuer Fund. Fast Jeder, der auf unserer Bühne einige Ersahrung erworben hat, handhabt, mehr oder weniger sicher, die solsgenden Regeln. Auch nicht die möglichste Bollständigkeit technischer Borsichriften suchte ich zu erreichen. Sie lassen sich sehr häusen, jeder Schaffende besitzt seine besondere Art zu arbeiten und gewisse ihm eigene Mittel zu wirken. Es kam hier darauf an, die Hauptsache herauszuheben und dem jüngeren Dichter den Weg zu weisen, auf dem er sich selbst zu försdern vermag.

Wenn aber ber Freund fragen sollte, ob, wer selbst für die Bühne schreibt, nicht vorziehe, die Arbeitsregeln durch eigene Erfindung annehmbar zu machen, so will ich dieses Buch auch entschuldigen. Es werden alljährlich in Deutschland vielleicht hundert Dramen ernsten Stils geschrieben, wohl neunzig davon verschwinden in Handschrift, ohne auf die Bühne, selbst ohne zum Druck zu gelangen. Bon den zehn übrigen, welche eine Aufsührung durchsehen, geben vielleicht nicht drei den Darsiellern eine würdige und sohnende Aufgabe, den Zuhörern die Empfindung eines Kunstgenusses. Und unter den vielen Werken, welche untergehen, bevor sie sehendig geworden sind, sind allerdings zahlreiche Bersuche Unsähiger,

aber auch manche Arbeit hochgebildeter und tüchtiger Männer. Das ist boch eine ernste Sache. Hat sich die Talentlosigkeit in Deutschland einsgebürgert, und sind wir sechzig Jahre nach Schiller noch so arm an drasmatischem Leben?

Und sieht man folde Arbeiten naber an, so wird man bie Beobachstung machen, daß hier und ba sich allerdings achtungswerthe Kraft regt, aber formlos, zuchtlos, mit seltsamer Unbehilslichkeit im Herausheben ber Birkungen, welche bem Drama eigenthümlich sind.

Noch immer wird ben Deutschen sehr schwer, was unsere westlichen Rachbarn leicht erwerben, Berständniß bessen, was auf der Bühne darsstellbar ist. Wollte man den treuen Bundesgenossen, der in Karlsruhe mit unermüdlicher Sorgsalt unbrauchbare Stücke beurtheilt, nach seinen Ersahrungen fragen, er würde wahrscheinlich als letzten Grund dieser bramatischen Schwäche hervorheben, daß unsere Dichter nicht selbst auf der Bühne den Ball wersen wie Sopholles, oder geisterhaft im Harnisch schreiten wie Shakespeare.

Diefer Uebelstand läßt sich allerbings nicht beseitigen. Man kann unsere jungen Dichter nicht veranlassen, sich in bem Rollensach zweiter Liebhaber für die Kunst zu ziehen, man kann unsere Schauspieler, benen ihre schöne Kunst zur anstrengenden Tagesarbeit geworden ist, nicht mit behaglicher Aube und Muße umgeben. Aber durch eine genauere Bekanntsschaft mit der Bühne und ihren Bedürsnissen läßt sich für die Dichter boch Bieles lernen.

Rur wird biese Bekanntschaft allein, bei ber Stillofigkeit, bie auch auf unsern Theatern herrscht, nicht Alles bessern. Denn es scheint, baß auch unsere Schauspieler unsicher werben im Gebrauch ber Kunstmittel, benen sie ihre besten Wirkungen verbanken. Deshalb, meine ich, ift bie Zeit gekommen, wo ernstes Nachbenken über Geset und Regel noth thut.

Und noch einen Grund gibt es, ber foldes Rieberschreiben nütlich machen tann. Auch Gie haben fich bie icone Gigenschaft bes reifen Alters bewahrt, hoffnungsvoll in die deutsche Zukunft zu bliden. Bielleicht scheint auch Ihnen eine Zeit nicht mehr in unerreichbarer Ferne zu liegen, in welcher der Deutsche mit Selbstgefühl und stolzem Behagen das eigene Leben mustert. Dann mag der Frühling für ein reichliches Blüben des Dramas gekommen sein. Und für diese Periode dem auslebenden Gesschlecht die Pfade von einigen Dornen zu sändern, ist immerhin keine ersfolglose Arbeit.

Dies Buch hanbelt nur von bem Drama hohen Stils, das Schausspiel ift nebenbei erwähnt. Die Technik unseres Lustspiels barzustellen ist beshalb bebenklich, weil zwar zwei Arten besselben, Familienstück und Bosse, bei uns eine breite und behagliche Ausbildung erhalten haben, die höchste Gattung der Komödie aber überhaupt noch kaum auf der neueren Bühne lebendig geworden ist. Ich meine die launige und humoristische Darstellung des beschränkten Empfindens, Wollens und Thuns, welche über die Anekote des häuslichen Lebens hinausgeht und weitere Kreise menschlicher Interessen behandelt. Wenn erst Schwäche der Fürsten, poslitische Spießbürgerei des Städters, hochmuth des Junkerthums, die zahlreichen socialen Berbildungen unserer Zeit ihre heitere und silvolle Berwerthung in der Kunst gefunden haben, dann wird es auch eine aussgebildete Technik des Lustsviels geben.

Daß ich unter ben Beispielen die Spanier und die Classifier der Franzosen nicht aufgeführt habe, werden Sie billigen. Schönheiten und Kehler des Calberon und Racine sind nicht die unseren, wir haben von ihnen nichts mehr zu lernen und nichts zu fürchten.

Leipzig, 1863.

Guftav Frentog.

# Die Technik des Dramas.



### Einleitung.

Daß die Technif bes Dramas nichts Feftstehenbes, Unveranderliches fei, bedarf taum ber Ermabnung. Geit Aris ftoteles einige ber bochften Gefete bramatischer Birtung bargestellt bat, ift die Bilbung bes Menschengeschlechts um mehr als zweitaufend Jahre alter geworben; nicht nur bie Formen ber Runft, Bubne und Art ber Darftellung baben fich gewaltig verändert, sondern, was wichtiger ift, ber geiftige und fittliche Inhalt ber Menschen, bas Berbaltnif bes Gingelnen ju feinem Beichlecht und ju ben bochften Gemalten bes Erbenlebens, die Ibee ber Freiheit und bie Borftellungen von bem Wesen ber Gottbeit baben große Umwandlungen erfahren: ein weites Gebiet bramatischer Stoffe ift uns verloren, ein neuer größerer Bereich gewonnen. Mit ben fitt= lichen und politischen Grundfäten, welche unfer Leben beberr= ichen, baben fich auch bie Borftellungen bom Schonen und fünftlerisch Wirksamen fortgebilbet. Zwischen ben bochften Runftwirfungen ber griechischen Festspiele, ber Autos facramentales und ber Dramen gur Zeit Goethes und Ifflands ift ber Unterschied nicht weniger groß, als zwischen bem bellenischen Chortheater, bem Mufterienbau und bem geschloffenen Salon ber modernen Bühne. Man barf als ficher betrach= ten, bag einige Grundgesete bes bramatischen Schaffens für alle Zeit Geltung behalten werben; im Gangen aber find fowohl bie Lebensbedürfniffe bes Dramas in einer beständigen Entwickelung begriffen, als auch die Kunstmittel, durch welche Wirkungen ausgeübt werden. Und man meine nicht, daß die Technik der Poesie nur durch die Schöpfungen der größten Dichter gefördert werde, wir dürfen ohne Selbstüberhebung sagen, daß wir gegenwärtig klarer sind über die höchsten Kunstewirkungen im Orama und über den Gebrauch der technischen Zurüftung, als Lessing, Schiller und Goethe.

Der Dichter ber Gegenwart ist geneigt, mit Berwunderung auf eine Arbeitsweise binabzuseben, welche ben Bau ber Scenen, die Behandlung ber Charaftere, die Reihenfolge ber Wirkungen nach einem überlieferten Lehrgebäude fester technischer Regeln einrichtete. Leicht bunkt uns folche Beschräntung ber Tod eines freien künftlerischen Schaffens. Die war ein Irrthum größer. Gerade ein ausgebildetes Spftem von Einzelvorschriften, eine sichere, in volksthumlicher Gewohnheit wurzelnde Beschränfung bei Bahl ber Stoffe und Bau ber Stude sind zu verschiedenen Zeiten die beste Silfe ber schöpferischen Kraft gewesen. Ja sie sind, so scheint es, nothwendige Vorbedingung jener reichlichen Fruchtbarkeit, welche uns in einigen Zeiträumen ber Vergangenheit rathselhaft und unbegreiflich erscheint. Noch erkennen wir, daß die griechische Tra= gödie eine solche Technik besaß, und daß die größten Dichter nach Handwerksregeln schufen, welche zum Theil allen gemein waren, zum Theil Eigenthum bestimmter Familien und Genossenschaften sein mochten. Biele berselben waren ber attischen Rritik wohl bekannt, welche ben Werth eines Stückes banach beurtheilte, ob die Peripetiescene an rechter Stelle ftand und bie Bathosscene bie munschenswerthe Starte von Mitgefühl Daß bas spanische Mantel= und Degenbrama bie Fäben seiner Intrigue ebenfalls nach festen Regeln kunftvoll burcheinander schob, darüber belehrt uns freilich feine Poetik eines Caftilianers, aber wir vermögen mehre biefer Regeln aus bem gleichförmigen Bau und ben immer wiederkehrenden Charakteren sehr wohl zu erkennen, und es würde nicht schwer

fein, ein Lehrgebäube ber eigenthümlichen Borichriften aus ben Stücken selbst zu errichten.

Natürlich waren diese Regeln und Kunstgriffe auch für die Zeitgenossen, denen sie nützen, nicht etwas Unverändersliches, auch sie ersuhren durch Genie und kluge Erfindung der Einzelnen so lange Ausbildung und Umformung, dis sie erstarrten und nach einer Zeit geistloser Verwendung zugleich mit der Schöpferkraft der Dichter verloren wurden.

Es ift mabr, eine ausgebildete Technif, welche nicht nur bie Form, auch viele afthetische Wirkungen bestimmt, ftectt ber bramatischen Boefie einer Zeit auch Ziel und Grenze ab. innerhalb welcher bie größten Erfolge erreicht werben, welche ju überschreiten felbst bem Genie felten möglich ift. Leicht wird folde Begrenzung in fpatern Jahrhunderten als Sinderniß einer vielfeitigen Entwickelung aufgefaßt. Aber gerabe wir Deutschen fonnten uns ein abschätenbes Urtheil ber Nachwelt recht gern gefallen laffen, wenn wir nur jest die Silfe einer gemeingiltigen Technif befäßen. Denn wir leiben an bem Gegentheil einer engen Begrenzung, an übergroßer Buchtlofig= feit und Formlofigfeit, une fehlt ein vollemäßiger Stil, ein beftimmtes Gebiet bramatischer Stoffe, jebe Sicherheit ber Sand= griffe; unfer Schaffen ift fast nach allen Richtungen zufällig und unficher geworben, noch beut, achtzig Jahre nach Schiller, wird es bem jungen Dichter febr fcwer, fich auf ber Bubne vertraut und beimisch zu bewegen.

Wenn wir aber auch barauf verzichten müssen, mit bent Bortheilen ber sichern und handwerksmäßigen Ueberlieserung zu schaffen, welche der bramatischen Kunst gerade so wie den bildenden Künsten früherer Jahrhunderte eigen war, so sollen wir doch nicht verschmähen, die technischen Regeln aus alter und neuer Zeit, welche auf unserer Bühne künstlerische Wirstungen erleichtern, zu suchen und verständig zu gebrauchen. Es versteht sich, daß diese Regeln nicht durch Willfür eines Einzelnen, auch nicht durch den Einfluß eines großen Denkers

ober Dichters auferlegt sein bürfen, sonbern daß sie aus den edelsten Wirkungen unserer Bühne gezogen, nur das für uns Nothwendige enthalten müssen, daß sie der Kritik und der schaffenden Kraft nicht als Gewaltherrscher, sondern als ehreliche Helser zu dienen haben, und daß auch bei ihnen eine Wandlung und Fortbildung nach den Bedürsnissen der Zeit nicht ausgeschlossen wird.

Es ist immerbin auffallend, daß die technischen Hilfsregeln früherer Zeit, nach benen ber Schaffenbe ben tunft= vollen Bau bes Dramas zusammenzufügen hatte, so felten burch Schrift spätern Geschlechtern überliefert find. Zweis tausend zweihundert Jahre sind vergangen, seit Aristoteles ben Bellenen einen Theil biefer Gesetze barftellte. Leider ift bie Poetif nur unvollständig auf uns gekommen, bas Erhal= tene ift vielleicht nur Auszug, ben ungeschickte Banbe gemacht haben, es hat Lucken und verberbten Text, auch scheinen einzelne Rapitel durcheinander geworfen. Trot dieser Beschaffenbeit ift bas Erhaltene für uns von bochftem Werth, die Alterthumswissenschaft verbankt ihm einen Einblick in die verschüttete Bühnenwelt ber Sellenen, in unfern afthetischen Lehrbüchern bilbet es noch heut die Grundlage für die Theorie der dramatischen Runft, auch bem arbeitenden Dichter sind einige Rapitel ber kleinen Schrift belehrend. Denn bas Werk entbalt außer einer Theorie der dramatischen Wirkungen, wie sie ber größte Denker bes Alterthums feinen Reitgenoffen gurecht legte, und außer mehren Grundsäten einer volksthumlichen Rritit, wie fie ber gebildete Athener vor neuen Studen in Anwendung brachte, auch noch einige feine Handgriffe aus ben bramatischen Werkstätten bes Alterthums, welche wir für unsere Arbeit sehr vortheilhaft verwenden können. Im Folgenden wird, soweit der praftische Zweck dieses Buches erlaubt, bavon bie Rebe fein.

Hundert und zwanzig Jahre sind es, seit Lessing ben Deutsichen bie Geheimschrift ber alten Poetik zu entziffern unternahm.

Seine hamburgische Dramaturgie wurde der Ausgangspunkt für eine volksmäßige Auffassung des dramatisch Schönen. Und der siegreiche Kampf, welchen er in diesem Werk gegen die Tyrannei des französischen Geschmacks führte, wird demselben die Achtung und Liebe der Deutschen auf immer erhalten. Für unsere Zeit ist der streitende Theil der wichtigste. Wo Lessing den Aristoteles erklärt, erscheint sein Berständniß des Griechen unserer Gegenwart, welche mit reicheren Hilfsmitteln arbeitet, nicht überall genügend; wo er belehrend die Gesetze des Schassens darlegt, ist sein Urtheil begrenzt durch die enge Auffassung des Schönen und Wirkungsvollen, in welcher er damals noch selbst stand.

Freilich die beste Quelle für den Gewinn technischer Regeln sind die Dramen großer Dichter, welche ihren Zauber auf Leser und Zuschauer noch heut ausüben. Zunächst die griechischen Tragödien. Wer sich gewöhnt von den Besondersheiten der alten Form abzusehen, der sindet mit inniger Freude, daß der kunstvollste tragische Dichter der Athener, Sophosles, die Hauptgesetze des dramatischen Ausbaues mit einer beneidenswerthen Sicherheit und Klugheit verwendet. Für Steigerung, Höhenpunkt und Umkehr der Handlung — den zweiten, dritten und vierten Att unserer Stücke — ist er noch uns ein selten erreichtes Borbild.

Etwa zweitausend Jahre nach Dedipus auf Kolonos schried Shakespeare das Trauerspiel Romeo und Julie, er die zweite geniale Kraft, welche der dramatischen Kunst unsterblichen Ausdruck gegeben hat. Er schuf das Drama der Germanen, seine Behandlung des Tragischen, Anordnung der Handlung, Art und Weise der Charakterbildung, Darstellung der Seelen-vorgänge haben für die Einleitung des Dramas und für die erste Hälfte dis zum Höhenpunkt einige technische Gesetze, welche uns noch leiten, sestgessellt.

Auf einem Umwege famen die Deutschen gur Erkenntniß von der Größe und Bedeutung feiner Arbeit für uns. Die großen Dichter ber Deutschen, billig die nächsten Muster, an benen wir uns zu bilben haben, lebten in einer Zeit des geistvollen Anstellens von Versuchen mit dem Erbe alter Verzgangenheit, deshalb sehlt der Technik, welche sie erwarben, Einiges von der Sicherheit und Folgerichtigkeit der Wirkungen; und gerade weil das Schöne, das sie gefunden, uns in das Blut übergegangen ist, sind wir auch verpstlichtet, bei der Arzbeit Manches von uns abzuwehren, was bei ihnen auf unssertiger oder unsicherer Grundlage ruht.

Die Beispiele, welche in bem Folgenben herangezogen werben, sind aus Sophokles, Shakespeare, Lessing, Goethe, Schiller geholt. Denn es war wünschenswerth, die Beispiele auf allbekannte Werke zu beschränken.

#### Erftes Rapitel.

## Die dramatifche Sandlung.

1.

#### Die 3dee.

In ber Seele bes Dichters geftaltet fich bas Drama all= mäblich aus dem roben Stoff, bem Bericht über irgend etwas Beichebenes. Zuerft treten einzelne Momente: innerer Rampf und Entschluß eines Menschen, eine folgenschwere That, Bufammenftoß zweier Charaftere, Gegenfat eines Selben gegen feine Umgebung, fo lebhaft aus bem Zusammenbange mit anderen Ereigniffen beraus, baß fie Beranlaffung jur Umbilbung bes Stoffes werben. Diefe Umbilbung geht jo vor fich, daß die lebhaft empfundene Sauptsache in ihrer die Menichenfeele feffelnben, rührenben ober erichütternben Bebeutung aufgefaßt, von allem zufällig baran Sangenden losgelöft und mit einzelnen erganzenden Erfindungen in einen einheitlichen Zusammenbang von Ursache und Wirfung gebracht wird. Die neue Einheit, welche baburch entsteht, ift die 3bee bes Dramas. Sie wird ber Mittelpunft, an welchen weitere freie Erfindung wie in Strablen anschieft, fie wirft mit ähnlicher Gewalt, wie die geheimnisvolle Kraft ber Krystallbildung, burch sie wird Einheit der Handlung und Bebeutung ber Charaftere, julett ber gesammte Bau bes Dramas bervorgebracht.

Bie der robe Stoff zu einer poetischen 3bee vergeiftigt wird, soll bas folgende Beispiel zeigen. Ein junger Dichter

bes vorigen Jahrhunderts liest folgende Zeitungsanzeige: "Stuttgart vom 11. Am gestrigen Tage sand man in der Wohnung des Musikus Kritz dessen älteste Tochter Luise und den herzoglichen Dragoner-Major Blasius von Böller tot auf dem Boden liegen. Der aufgenommene Thatbestand und die ärztliche Untersuchung ergaben, daß beide durch getrunkenes Gift vom Leben gekommen waren. Man spricht von einem Liedesverhältniß, welches der Bater des Majors, der bekannte Präsident von Böller, zu beseitigen versucht habe. Das Schicksal des wegen seiner Sittsamkeit allgemein geachteten Mädchens erregt die Theilnahme aller süblenden Seelen."

Ueber biefen gegebenen Stoff bilbet, burch Mitgefühl aufgeregt, die Bhantasie des Dichters ben Charafter eines feurigen und leidenschaftlichen Jünglings, eines unschuldigen, gartfühlenden Mädchens. Der Gegensat zwischen ber Sofluft. aus welcher ber Liebende bervorgetreten ift, und bem engen Rreis eines kleinen burgerlichen Sausbalts wird lebhaft em-Der feindliche Bater wird zu einem berglofen, pfunden. rankevollen Hofmann. Zwingend macht fich bas Bedürfniß geltend, ben furchtbaren Entschluß eines lebensfrischen Junglings, ber bei foldem Berhältniß von ihm ausgegangen icheint. ju erklären. Diesen innern Busammenhang findet ber ichaffende Dichter in einer Täuschung, welche burch ben Bater in die Seele des Sohnes geworfen wird, in dem Berbachte von ber Untreue ber Beliebten. Auf solche Weise macht ber Dichter ben Bericht sich und Andern verständlich, indem er frei erfindend einen innern Zusammenhang hineinträgt. find bem Unschein nach fleine Erganzungen, aber fie ichaffen ein gang felbständiges Bild, welches ber wirklichen Begebenbeit als etwas Neues gegenübersteht und etwa folgenden Inbalt bat: Einem jungen Ebelmann wird burch ben Bater bie Eifersucht gegen seine burgerliche Geliebte fo heftig aufgeregt, daß er sie und sich durch Gift totet. Durch biese Umbilbung ift ein Ereigniß ber Wirklichkeit zu einer bramatischen Ibee geworden. Bon setzt ab ist das wirkliche Ereigniß dem Dichter unwesentlich, der Ort, die Familiennamen fallen ab, ob in der That der Hergang so war, wie der Toten und ihrer Eltern Charafter und Stellung war, befümmert durchaus nicht mehr; warme Empfindung und die erste Regung schöpfezischer Krast haben der Begebenheit einen allgemein verständlichen Inhalt und eine innere Wahrheit gegeben. Die Borausssehungen des Stückes sind nicht mehr zufällige und in einem einzelnen Fall vorhandene, sie könnten gerade so hundertmal wieder eintreten, und bei den angenommenen Charafteren und dem gesundenen Jusammenhang würde der Ausgang immer wieder derselbe sein.

Hat der Dichter auf solche Weise den Stoff mit seiner Seele erfüllt, dann nimmt er etwa noch aus dem wirklichen Bericht, was ihm paßt, den Titel des Baters und Sohnes, Borname der Braut, Geschäft ihrer Eltern, vielleicht noch Einzelzüge, welche sich ihm für Berwerthung bequem fügen. Und daneben geht die weitere schöpferische Arbeit; die Hauptcharaktere entwickeln sich dies in ihre Einzelheiten und dazu die Nebensiguren: ein ränkevoller Helfer des Baters, ein anderes Weib im Gegensatz zu der Geliebten, die Persönlichkeiten der Eltern. Neue Momente der Handlung treten hinzu, alle diese Ersindungen durch die Idee bestimmt und gerichtet.

Diese Ibee, ber erste Fund des Dichters, die stille Seele, durch welche er den von außen an ihn tretenden Stoff versgeistigt, tritt ihm selbst nicht leicht als Gedanke gegenüber, sie hat nicht die farblose Klarheit eines sabgezogenen Begriffes. Im Gegentheil ist das Eigenthümliche bei solcher Arbeit der Dichterseele, daß die Haupttheile der Handlung, das Wesen der Hauptcharaktere, ja auch etwas von der Farbe des Stückes zugleich mit der Idee in der Seele aufleuchten zu einer unstrennbaren Einheit verbunden, und daß sie sofort wie ein Lebendes wirken, nach allen Seiten weitere Bildungen erzeugend. So ist allerdings möglich, daß dem Dichter die

Ibee seines Stückes, die er doch sehr sicher in der Seele trägt, niemals mährend dem Schaffen zur Ausbildung in Worten gelangt, und daß er sich erst später durch Nachdenken seine innere Habe in das geprägte Metall der Rede umsetz und als Grundgedanken seines Dramas begreift. Möglich sogar, daß er als Schaffender die Idee richtiger nach den Gesetzen seiner Kunst empfunden hat, als er sich den Grundgedanken des Werkes in einem Sate zusammensaft.

Wenn es für ibn aber auch unbequem, zuweilen schwierig ist, die Idee des werdenden Studes in eine Formel abauziehen und in Worten zu beschreiben, so wird er boch gut thun, diese Abfühlung seiner warmen Seele icon im Beginn ber Arbeit einmal augumuthen und scharf prüfend bie gefunbene Idee nach den Grundbedingungen des Dramas zu beurtheilen. Auch für ben Fremben ift es lehrreich, aus bem fertigen Runftwerk bie verborgene Seele ju suchen und, wie unvollständig das auch immer möglich sei, in eine Formel zu fassen. Es läßt sich Manches baraus ertennen, mas für bie einzelnen Dichter charakteriftisch ift. Es sei z. B. die Grundlage "Maria Stuart": aufgeregte Eifersucht einer Königin treibt zur Tötung ihrer gefangenen Gegnerin. Und wieder von "Rabale und Liebe": aufgeregte Gifersucht eines jungen Abligen treibt zur Tötung feiner burgerlichen Geliebten, fo wird biefe nadte Formel zwar ber ganzen Fülle des farbigen Lebens enthoben fein, welches im Gemuth bes Schaffenben an ber 3bee haftet; trothem wird einiges Eigenthümliche an bem Bau beiber Stücke schon aus ihr beutlich werben, 3. B. baß ber Dichter bei solcher Grundlage in die Nothwendigkeit verfett war, ben erften Theil ber Handlung vorzubichten, welcher bas Entstehen ber Eifersucht erklärt, bag also die treibende Rraft in ben Hauptcharakteren selbst erft von ber Mitte bes Stückes aus wirksam wird, und bag bie ersten Afte bis jum Böhenpunkt vorzugsweise bie Bestrebungen ber Nebenfiguren enthalten, diese tötliche Thätigkeit eines ber Hauptcharaktere zu erregen. Er wird ferner bemerken, wie ähnlich im letzten Grunde Motiv und Bau dieser beiden Dramen Schillers ist und wie beide eine überraschende Achnlichkeit mit Idee und Anlage bes gewaltigeren Othello haben.

Der Stoff, welcher burch bie bramatische 3bee umgebilbet wird, ift entweder vom Dichter eigens für fein Drama erfunden, ober er ift eine Anekbote aus bem Leben, welches ben Dichter umgibt, ober ein Bericht, ben bie Beschichte barbietet, ober ber Inhalt einer Sage, Novelle, poetischen Erzählung. In jedem biefer Falle, wo ber Dichter Borhandenes benutt, ift ber Stoff bereits burch bas Eindringen einer 3bee mehr ober weniger vermenschlicht. Sogar in ber oben erbachten Zeitungsanzeige ift bie beginnende Umbilbung bereits erfennbar. In bem letten Sate: "Man fpricht von einem Liebes= verbältniß, welches u. f. w." macht ber Berichterstatter ben ersten Bersuch, die Thatsachen in eine innerlich gusammenbangende Geschichte zu wandeln, ben Unglücksfall zu erklaren und ben Liebenden badurch erhöhte Theilnahme zu verleihen, baß ihrem Wefen ein anziehender Inhalt gegeben wird. Diefer Borgang bes Umbeutens, burch welchen wirklichen Ereignissen ein ben Bedürfniffen bes Gemuths entsprechender Inhalt und Zusammenbang verlieben wird, ift fein Borrecht bes Dichters. Reigung und Fäbigfeit bagu find in allen Menichen und gu allen Zeiten thätig. Sahrtaufende lang bat bas Menschengeschlecht alles Leben bes Himmels und der Erde fich fo umge= beutet, es bat feine Borftellungen von dem göttlichen Wefen mit menschlichen Ibeen überreichlich erfüllt. Alle epische Sage ift aus einer solchen Umwandlung religiöser, naturbistorischer und zuweilen geschichtlicher Eindrücke in poetische Ibeen bervor= gegangen. Noch jest, feit die biftorische Bilbung uns beherricht und die Achtung vor dem thatsächlichen Zusammenbange ber Beltbegebenheiten boch geftiegen ift, erweift fich im Größten wie im Rleinften biefer Drang bie Ereigniffe zu erklaren. Bei jeder Anefdote, ja in bem unliebsamen Geflätich ber Gesellschaft ist dieselbe Thätigkeit sichtbar, mag nun das Wirkliche durch den Trieb umgewandelt werden, irgend einen Zug des kleinen Lebens heiter und anmuthig darzustellen, oder aus dem Bedürfniß des Erzählers, sich selbst im Gegensatz zu andern Menschen als sicherer und besser zu empfinden.

Much ber geschichtliche Stoff ift burch ben Siftorifer bereits vermittelst einer Ibee geordnet, bevor ber Dichter sich feiner bemächtigt. Die Ideen bes Geschichtschreibers find allerbings nicht poetische, aber auch sie wirken bestimmend und bildend auf alle Theile des Werkes, welches durch sie hervorgerufen wird. Wer bas Leben eines Mannes beschreibt, wer einen Abschnitt ber vergangenen Zeit barftellt, auch er muß nach festen Gesichtsvuntten die daotische Stoffmasse ordnen. Unwesentliches ausscheiben, die Hauptsachen hervorheben. Noch mehr: er muß ben Inhalt eines Menschenlebens ober einer Beit zu versteben suchen, ureigene Grundzuge, einen innern Busammenhang ber Ereignisse ju finden bemüht sein. freilich junächst einen innern Zusammenhang seines Stoffes mit vielem Andern, außerhalb Liegenden, das er nicht barstellt. Ja, er muß sogar in einzelnen Fällen die Ueberliefe= rung ergänzen und Unverständliches baburch beuten, daß er ben möglichen und wahrscheinlichen Inhalt beffelben findet. Er wird endlich auch bei ber Anordnung seines Werkes burch Gesetze bes Schaffens bestimmt, welche gablreiche Uebereinftimmungen mit ben Compositionsgesetzen bes Dichters baben. Und er vermag burch sein Wiffen und seine Runft aus bem roben Stoffe ein Bewunderung erregendes Bild zu schaffen. ben mächtigften Eindruck auf die Seele bes Lefers hervorzu= bringen. Aber er unterscheibet sich von dem Dichter badurch, baß er gewissenhaft bas wirklich Geschehene so zu versteben sucht, wie es thatsächlich in die Erscheinung getreten war, und bag ber innere Zusammenhang, ben er sucht, burch eine Weltordnung bervorgebracht wird, welche wir als göttlich, unend= lich, unfafilich verehren. Dem Geschichtschreiber ift ber Thatbestand felbft und bie Bebeutung beffelben für ben mensch= lichen Beift ber bochfte fund. Dem Dichter ift bas Bochfte bie icone Wirfung ber eigenen Erfindung, ihr ju Liebe manbelt er behaglich spielend ben wirklichen Thatbestand. Des= halb ift bem Dichter jebes Wert bes Geschichtschreibers, wie vollständig daffelbe auch burch bie aus bem Juhalte erkannte geschichtliche 3bee belebt fein mag, boch nichts als rober Stoff, gleich einem Tagesereigniß, und bie funftvollfte Bebandlung burch ben Biftorifer ift ibm nur insoweit brauchbar, ale fie ihm bas Berftanbnig einer Begebenheit erleichtert. Sat ber Dichter burch die Geschichte Theilnahme an ber Berson bes Rriegsfürften Wallenftein gewonnen, empfindet er aus bem Bericht lebhaft einen gewiffen Zusammenbang zwischen ben Thaten und bem Geschick bes Mannes, wird er burch auffallende Einzelzuge bes wirklichen Lebens gerührt ober erschüttert, fo beginnt bei ibm ber Borgang bes Umbilbens bamit, baß er Thaten und Untergang bes helben in vollständig begreiflichen und ergreifenden Busammenbang bringt, und bag er fich bas Wefen bes Belben jo umbilbet, wie es für eine rührende und erschütternde Wirfung ber Sandlung munichens= werth ift. Bas in bem geschichtlichen Charafter vielleicht nur eine Nebenursache mar, wird jur Grundlage feines Befens, ber finftere, ichredliche Banbenführer nimmt etwas bon ber Natur bes Dichters an, er wird ein bochfinniger, traumerisch nachbenklicher Mann. Diesem Charafter gemäß werben bie Begebenheiten umgebeutet, alle anbern Charaftere beftimmt, Schuld und Schickfale gerichtet. Durch folches 3bealifiren ift Schillers Wallenftein entftanben, eine Geftalt, beren feffelnbe Büge mit bem Untlit bes geschichtlichen Wallenftein nur wenig gemein baben, Freilich wird ber Dichter fich zu buten baben, baß in feiner Erfindung nicht ein für feine Zeitgenoffen empfindlicher Gegensat zu ber hiftorischen Wahrheit hervor= trete. Wie febr ber neuere Dichter burch folche Rudficht eingeengt wird, foll fväter ausgeführt werben.

Es wird dabei von der Persönlichkeit des Dichters abshängen, ob den ersten Reiz zu seiner poetischen Thätigkeit sesselles Charakterzüge der Menschen, oder das Schlagende des wirklichen Geschickes, oder vielleicht gar die interessante Zeitsfarbe abgibt, welche er schon in dem geschichtlichen Bericht vorsindet. Bon dem Augendlick aber, wo ihm der Reiz und die Wärme gekommen sind, deren er zum Schaffen bedars, verfährt er, wie treu er sich auch scheindar an den geschichtslichen Stoff anlehne, doch in der That mit unumschränkter Freiheit. Er verwandelt allen für ihn brauchbaren Stoff in dramatische Momente.\*)

<sup>\*)</sup> Schon Aristoteles bat biefen ersten Rund bes Dichters, bas Berausbilben ber poetischen Ibee tieffinnig erfaßt. Wenn er bie Poefie ber Geschichte als philosophischer und bedeutender gegenüberftellt, weil die Poefie bas allen Meniden Gemeinsame barftelle, bie Geschichte aber bas Zufällige und Einzelne berichte, und weil bie Geschichte porführe, mas gescheben ift. bie Boefie, wie es batte geschehen konnen, so werden wir Mobernen, Die wir von ber Bucht und Groke ber geschichtlichen Ibeen burchbrungen find. amar bie vergleichenbe Schätzung ameier grundverschiebenen Gebiete bes Schaffens ablehnen, aber wir werben bie Feinheit feiner Begriffsbeftimmung zugeben. Gleich barauf beutet er ben Borgang bes Ibealifirens in einem oft migberftanbenen Sate an. Er fagt (Cap. 9, 4): "Jenes menfclich Gemeinsame ber Boefie wird baburch bervorgebracht, bag Reben und Sandlungen ber Charaftere als wahrscheinlich und nothwendig erscheinen. und bies gemein Menschliche arbeitet bie Poefie aus bem roben Stoff beraus, und fie (bie Boefie) fett ben Berfonen bie zwedmäkigen Ramen auf," - ού στοχάζεται ή ποίησις ονόματα επιτιθεμένη - mag fie nun bie in bem Stoff vorhandenen benuten ober neue erfinden. Schon Aristoteles war nämlich ber Ansicht, daß ber Dichter beim Beginn seiner Arbeit wohl thue, fich zuvörberft ben Stoff, ber ihn angezogen bat, auch in einer von allen Zufälligkeiten entkleibeten Formel gegenüber zu ftellen. und er führt dies an einer andern Stelle (Cap. 17, 6, 7) weiter aus. "Die Iphigeneia und ber Orestes bes Dramas find burchaus nicht mehr biefelben, wie in bem überlieferten Stoff. Es ift für ben ichaffenben Dichter aunächst fast aufällig, baß fie biefe Namen behalten. Erft wenn ber Dichter feine Sandlungen und Charaftere aus bem Rufälligen, Wirklichen, einmal Geschehenen herausgehoben und an beffen Stelle einen gemeingiltigen Inhalt gesetzt bat, ber uns als wahrscheinlich und nothwendig erscheint, erft

Aber auch, wo ber Dichter einen Stoff aufnimmt, ber bereits nach Gesetzen bes epischen Schaffens mehr ober weniger vollständig geordnet ift, als Belbengedicht, Sage, funftvoll burchgebilbete Ergablung, ift ibm bas für eine andere Gat= tung ber Poefie Fertige nur Stoff. Und man meine nicht, baß eine Begebenheit und ihre Berfonen, welche burch fo nabe verwandte Kunft bereits verklärt find, icon beshalb für bas Drama beffere Burichtung haben. 3m Gegentheil ift gerabe zwischen ben großen Gebilben ber epischen Boefie, welche Begebenheiten und Selben schilbert, wie fie neben einander fteben, und zwischen ber bramatischen Runft, welche Sandlungen und Charaftere barftellt, wie fie burch einander werben, ein tiefer Gegensat, ber für ben Schaffenben nicht leicht ju bewältigen ift. Sogar ber poetische Reig, ben biefe gugerichteten Gebilbe auf feine Geele ausüben, mag ihm erschweren, biefelben nach ben Lebensbedingungen feiner Runft um= zubilben. Das griechische Drama bat ebenjo bart mit feinen Stoffen gerungen, welche bem Epos entnommen waren, als bie geschichtlichen Dichter unserer Zeit mit ber Umwandlung ber geschichtlichen Ibeen in bramatische.

Einen Stoff nach einheitlicher Ibee künstlerisch umbilden heißt ihn ibealisiren. Die Personen bes Dichters werden, gegenüber ihren Stoffbildern aus der Wirklichkeit, mit einem bequemen handwerksausdruck Ibeale genannt.

bann soll er wieber Farbe und Ton, Namen und Nebenumftände aus bem roben Stoff verwenden." (Cap. 18, 7.) Deshalb ift auch möglich, daß Dramen, welche aus sehr verschiedenen Stofffreisen genommen sind, im letzen Grunde benselben Inhalt — ober wie wir das ausbrilden, dieselbe poetische Idee — darstellen. Das ist der Sinn der angezogenen Stellen.

#### Was ift dramatisch?

Dramatisch sind biejenigen starken Seelenbewegungen, welche sich bis zum Willen und zum Thun verhärten, und biejenigen Seelenbewegungen, welche durch ein Thun aufgeregt werden; also die innern Vorgänge, welche der Mensch vom Ausseuchten einer Empfindung dis zu leidenschaftlichem Begehren und Handeln durchmacht, sowie die Einwirkungen, welche eigenes und fremdes Handeln in der Seele hervorbringt; also das Ausströmen der Willenskraft aus dem tiefen Gemüth nach der Außenwelt und das Einströmen bestimmender Einslüsse aus der Außenwelt in das Innere des Gemüths; also das Werden einer That und ihre Folgen auf das Gemüth.

Nicht bramatisch ist die Action an sich und die leibenschaftliche Bewegung an sich. Nicht die Darstellung einer Leibenschaft an sich, sondern der Leidenschaft, welche zu einem Thun leitet, ist die Aufgabe der dramatischen Kunst; nicht die Darstellung einer Begebenheit an sich, sondern ihrer Einwirtung auf die Menschensele ist Aufgabe der dramatischen Kunst. Aussührung leidenschaftlicher Seelendewegungen als solcher ist Sache der Lyrik, Schilderung sessenheiten ist Aufgabe des Epos.

Beibe Richtungen, in benen das Dramatische sich äußert, sind allerdings nicht grundverschieden. Auch während der

Menich in ber Spannung und Arbeit ift, fein Inneres nach Mußen zu wenden, wirkt feine Umgebung forbernd ober bemmend auf seine leidenschaftliche Bewegung. Und wieder, auch während das Gethane auf ihn zurückwirft, bebarrt er nicht aufnehmend, sondern erhalt burch die Aufnahme neue Bewegungen und Wandlungen. Dennoch ift ein Unterschied in ber Wirfung beiber eng verbundenen Borgange. Den bochften Reig bat immer ber erfte Borgang, ber innere Rampf bes Menschen bis jur That. Der zweite fordert mehr äußerliche Bewegung, ein ftarferes Zusammenwirken verschiedener Rrafte, faft Alles, mas die Schauluft vergnügt, gebort ibm an; und boch ift er, wie mentbehrlich er bem Drama fei, vornehmlich ein Befriedigen erregter Spannung, und leicht eilt über ihn binweg die Ungebuld des nachschaffenden Sorers, eine neue leibenschaftliche Spannung im Innern ber Belben suchend. Was wird, nicht, mas als ein Geworbenes Staunen erregt, feffelt am meiften.

Da die bramatische Kunst Menschen barstellt, wie ihr Inneres nach Außen wirkt ober durch Sinwirkungen von Außen ergriffen wird, so muß sie folgerecht die Mittel benützen, durch welche sie den Zuhörern diese Vorgänge der Menschennatur verständlich machen kann. Diese Mittel sind Rede, Ton, Geberde. Sie muß ihre Menschen vorsühren als sprechend, singend, im Geberdenspiel. Die Poesie gebraucht also zu Gehilsen für ihre Darstellung die Musik und Schauspielkunst.

In engem Berbande mit ihren helfenden Künsten, in fräftiger, geselliger Arbeit, sendet sie ihre Bilder in die Seelen der Ausnehmenden, welche zugleich Hörende und Schauende sind. Die Eindrücke, welche sie hervorbringt, werden Birstungen genannt. Die dramatischen Wirkungen haben eine sehr eigenthümliche Beschaffenheit, sie unterscheiden sich nicht nur von den Wirkungen der bildenden Künste durch nachsbrücklichere Kraft und die allmähliche gesetmäßige Steigerung

in bestimmtem Zeitmaß, sondern auch von den mächtigen Birkungen der Musik dadurch, daß sie durch zwei Sinne zugleich einströmen, und daß sie nicht allein das Empfins dungsleben, sondern auch die Denkkraft des Hörers reizvoll spannen.

Schon aus bem Gesagten ift flar, bag bie nach ben Bebürfnissen bramatischer Kunft zugerichteten Bersonen einiges Besondere in ihrem Wefen haben muffen, mas fie nicht nur von den unendlich mannigfaltigeren und complicirteren Menschenbilbern, welche uns das wirkliche Leben in die Seele brudt, unterscheibet, sonbern auch von ben poetischen Bebilben, welche burch andere Gattungen ber Runft, bas Epos und ben Roman oder die Lyrik, wirksam gemacht werben. Die bramatische Berson soll menschliche Natur barftellen. nicht wie sie sich thätig und gefühlvoll in ihrer Umgebung regt und spiegelt, sondern ein großartig und leidenschaftlich bewegtes Innere, welches banach ringt, sich in die That umauseten, Wesen und Thun Anderer umgestaltend au leiten. Der Mensch bes Dramas soll in starter Befangenheit. Spannung und Wandlung erscheinen; vorzugsweise bie Eigenschaften werden bei ihm in Thatigkeit bargestellt, welche im Rampf mit anderen Menschen gur Geltung tommen, Energie ber Empfindung, Wucht ber Willensfraft, Beschränktheit burch leibenschaftliches Begehren, gerabe bie Eigenschaften, welche ben Charafter bilben und burch ben Charafter verständlich Es geschieht also nicht ohne Grund, daß die merben. Runftsprache furzweg bie Personen bes Dramas Charattere nennt.

Aber die Charaktere, welche durch die Boesie und ihre helsenden Künste vorgeführt werden, vermögen ihr inneres Leben nur zu bethätigen an einem Geschehenden, als Theilsnehmer an einer Begebenheit, deren Berlauf und innerer Zusammenhang durch die dramatischen Borgänge in der Seele der Helben dem Zuhörer deutlich wird. Diese Begebenheit,

wenn fie nach ben Bedürfniffen ber Runft zugerichtet ift, beißt bie Sandlung.\*)

Seber Theilnehmer an ber bramatischen Handlung hat eine bestimmte Stellung zum Ganzen, für jeden ist eine genau umschriebene Persönlichkeit nothwendig, welche so beschaffen sein muß, daß das Zweckvolle berselben vom Zuhörer mit Behagen empfunden, das Menschliche und Eigenthümliche von dem Schauspieler durch die Mittel seiner Kunst wirksam dargestellt werden kann.

Jene Seelenvorgänge, welche oben als die bramatischen bezeichnet wurden, werden allerdings nicht an jeder der dargestellten Personen vollständig sichtbar, zumal nicht auf der neuern Bühne, welche liebt, eine größere Anzahl von Mensichen als Träger ihrer Handlung aufzusühren. Aber die Hauptpersonen müssen davon erfüllt sein, nur wenn diese ihr Wesen in der angegebenen Beise frästig, reichlich und die zu den geheimsten Falten des Innern darlegen, vermag das Drama große Birkungen hervorzubringen. Wird an den Hauptpersonen dies letzte Dramatische nicht sichtbar und nicht dem Ausnehmenden eindringlich, so sehlt dem Drama das Leben, es wird eine gefünstelte leere Form ohne den entsprechenden Inhalt, das anspruchsvolle Zusammenwirken mehser verbundener Künste macht diese Leere doppelt peinlich.

Neben den Hauptpersonen erhalten ihre Gehilfen, je nach bem Raum, welchen sie im Stück einnehmen, mehr oder weniger Antheil an diesem dramatischen Leben. Und völlig

<sup>\*)</sup> Die wenigen technischen Ausdrücke verlangen vom Leser eine unbefangene Aufnahme. Mehre derselben haben auch im Tagesgebrauch seit den letzten hundert Jahren einige seinere Wandelungen der Bedeutung durchgemacht. Was hier Handlung heißt: der für das Drama bereits zugerichtete Stoff (bei Aristoteles Mythos, bei den Römern Fabula), das heißt bei Lessing noch zuweilen Fabel, während er den rohen Stoff, Praxis oder Pragma des Aristoteles, durch Handlung übersetzt. Aber auch Lessing gebraucht schon zuweilen das Wort Handlung besser, so wie es hier verwendet wird.

schwindet es auch in den kleinsten Rollen nicht, selbst bei den Bersonen, welche nur durch wenige Worte ihre Theilnahme erweisen können; bei dem Begleiter, dem Anmeldenden wird wenigstens der Schauspielfunst die Pflicht, durch Tracht, Sprechweise, Haltung, Geberde, Ausstellung der eintretenden Person den für das Stück zweckmäßigen Inhalt derselben äußerlich darzustellen, wenn auch knapp und bescheiden.

Da aber die Darstellung berjenigen Seelenvorgänge, welche Borrecht und Bedürfniß des Dramas sind, Zeit in Unspruch nimmt, und dem Dichter je nach der Gewohnheit seines Bolkes auch das Zeitmaß für seine Wirkungen begrenzt ist, so folgt schon hieraus, daß die dargestellte Begebenheit die Hauptpersonen weit stärker hervorheben muß, als bei einem Ereigniß der Wirklichkeit, welches durch gemeinsame Thätigkeit mehrer Menschen hervorgebracht wird, nothwendig ist.

Die Fähigfeit, bramatische Wirkungen burch bie Runft bervorzubringen, ift bem Menschengeschlecht nicht in jebem Zeitraum feines Dafeins verlieben. Die bramatische Boefie erscheint später als Epos und Lprif: ibre Bluthe in einem Bolfe bangt allerdings von dem glücklichen Zusammentreffen vieler hervortreibender Kräfte ab, junächst aber bavon, baß in dem wirklichen Leben der Bolksgenoffen die entsprechenden Seelenvorgange bereits bäufig und reichlich sichtbar werben. Und bies ift erst möglich, wenn bas Bolt eine gemisse Bobe ber Entwickelung erreicht bat, wenn die Menschen gewöhnt find, fich felbst und andere vor den Momenten einer That icarffichtig zu beobachten, wenn die Sprache einen boben Grad von Beweglichkeit und gewandter Dialektik ausge= bildet bat, wenn der Einzelne nicht mehr durch den epischen Bann alter Ueberlieferung und äußerer Bewalt, burch bergebrachte Formel und volksgemäße Bewohnheit gefesselt wird. sondern sich freier das eigene Leben zu formen vermag. Wir unterscheiden zwei Zeiträume, in benen bas Dramatische bem Geschlecht ber Erbe gekommen ift. Zum ersten Mal trat biese

Bertiefung ber Menschenfeele in Die antife Welt etwa unt bas Jahr 500 v. Chr., als fich bas jugendliche Gelbftgefühl ber freien hellenischen Stadtgemeinden mit ber Blüthe bes Sandels, der öffentlichen Reben und der Theilnahme bes Burgers am Staat erhob. Das zweite Mal trat bas Dramatifche in die neuere Bolferfamilie Europas nach ber Reformation zugleich mit ber Bertiefung bes Bemuthes und Beiftes, welche burch bas fechzehnte Jahrhundert sowohl bei ben Ger= manen als bei ben Romanen - in febr verschiedener Beife - bervorgebracht wurde. Allerdings batten icon Jahrbunberte bor bem Gintritt biefer fraftigen Geelenarbeit fomobl bie Sellenen als die Stämme ber Bolfermanberung fich die erften Unfänge einer Redeweise und Runft bes Geberbenspiels ent= widelt, welche bas Dramatische fuchte. Dort wie bier batten große Bötterfeste einen Gesang in feierlicher Tracht und bas Spiel polistbumlicher Masten veranlagt. Aber bas Gintreten ber bramatischen Rraft in biefe Ihrischen ober epischen Schaustellungen mar boch beide Male ein wunderbar schnelles, fait plobliches. Beibe Male entfaltete fich bas Dramatische von bem Augenblick, in bem es lebendig wurde, mit großer Rraft au einer Schönheit, welche burch bie fpatern Jahrhunderte nicht leicht erreicht wurde. Unmittelbar nach ben Berferfriegen famen Aeichblos, Cophofles, Euripides bicht binter einander berauf. Kurz nach der Reformation erwuchs in der Bölkerfamilie Europas querft bei ben Engländern und Spaniern. bann bei ben Frangosen, endlich bei ben zurückgebliebenen Deutschen aus unbehilflicher Schwäche bie bochfte vollsgemäße Blüthe ber feltenen Runft.

Aber barin unterscheibet sich jener ältere Eintritt bes Dramatischen in die alte Welt, daß das Drama des Altersthums aus lhrischem Chorgesang hervorwuchs, während das neuere auf der epischen Freude an Vorsührung wichtiger Besgebenheiten beruht. Dort war im ersten Ansange die leidensichaftliche Aufregung des Gesühls, hier das Schauen eines

Ereignisses reizvoll gewesen. Diese Verschiebenheit bes Ursprungs hat auch nach der kunftvollen Ausbildung Form und Inhalt des Oramas mächtig beeinflußt, und wie erhaben die besten Leistungen der Kunft in beiden Zeiträumen wurden, sie behielten etwas wesentlich Verschiebenes.

Aber felbit nachdem bas bramatische Leben in bem Bolfe aufgegangen mar, blieben bie bochften Runftwirfungen ber Boefie ein Borrecht Weniger, auch feit biefer Zeit wird bie bramatifche Rraft nicht jebem Dichter zu Theil; ja fie füllt nicht jedes Werk, auch ber größten Dichter, mit genügender Gewalt. Wir burfen ichließen, baß icon jur Zeit bes Uriftoteles jene pruntvollen Schauftude mit einfacher Sanblung, ohne charafteriftisches Begehren ber Sauptfiguren, mit lofe eingebangten Choren, wie er fie beschreibt, vielleicht Ibrifche Schönheiten hatten, aber feine bramatischen. Und unter ben geschichtlichen Dramen, welche jest in Deutschland jährlich gefdrieben werben, enthält bie größere Balfte wenig mehr als Dialogifirte und verftummelte Geschichte, etwa epischen Stoff in scenischer Form, ebenfalls nicht bramatischen Inbalt. 3a auch einzelne Werte großer Dichter franten an bemfelben Mangel. Rur zwei berühmte Dramen feien bier genannt. Die Befabe bes Euripides zeigt bis gegen bas Ende nur fleine burchaus ungenügende Fortschritte aus ber bewegten Stimmung zu einem Thun: erft im Schlußtampf gegen Polymeftor erweift Sefabe eine Leibenschaft, Die gum Willen wird, erft ba beginnt eine bramatische Spannung, bis babin floß aus fur; ffizzirten leibenvollen Zuftanben ber Sauptpersonen nur Ibriiche Rlage. Und wieber in Chafefpeare's Beinrich V., in bem ber Dichter ein vaterländisches Bolfsftud nach ben alten epiichen Gewohnheiten feiner Bubne bichten wollte, mit friegerifchen Aufzügen, Gefechten, fleinen Episoben, ift weber an bem Sauptcharafter noch ben Rebenfiguren eine tiefe Begrinbung ibres Thuns aus bramatisch barftellbaren Motiven fichtbar. In furgen Wellen frauselt fich Wunsch und Forberung. bie Hanblungen selbst sind die Hauptsache. Die Baterlandsliebe muß warme Theilnahme an der Handlung aufregen,
was sie allerdings in Shakespeare's Zeit und Bolt reichlich
gethan hat. Für uns ist das Drama weniger darstellbar, als
die Theile Heinrich's VI. — Dagegen enthält, um nur einige
Stücke desselben Dichters zu nennen, Macbeth bis zur Banketscene, der ganze Coriolan, Othello, Romeo und Julie, Julius
Cäsar, Lear dis zur Hüttenscene, Richard III. das machtvollste
Dramatische, welches je von einem Germanen geschaffen worden.

Nach der starken Spannung der Hauptpersonen aber schätzt in der Regel schon die Mitwelt, in jedem Fall die Folgezeit die Bedeutung eines Dramas. Wo dies Leben sehlt, vermag keine Kunst der Behandlung, kein günstiger Stoff das Werk lebendig zu erhalten. Wo dies dramatische Leben vorhanden ist, betrachtet auch noch späte Folgezeit ein Dichterwerk mit Lebhafter Achtung und übersieht ihm gern große Mängel.

## Einheit der Kandlung.

Die Handlung des Dramas ist die nach einer Idee angegeordnete Begebenheit, deren Inhalt durch die Charaftere vorgeführt wird.

Sie ist aus vielen Einzelheiten zusammengesetzt und besteht aus einer Anzahl bramatischer Momente, welche nach einander in gesetzlicher Gliederung wirksam werden.

Die Handlung bes ernften Dramas muß folgende Gigen- schaften haben:

Sie muß eine festgeschloffene Ginbeit bilben.

Dies berühmte Geset hat bei Griechen und Römern, bei Spaniern und Franzosen, bei Shakespeare und ben Deutschen sehr verschiedene Anwendung ersahren, welche zum Theil durch die Aunstgelehrten, zum Theil durch die Beschaffenheit der Bühnen veranlaßt wurde. Das Berengen seiner Forderung durch die französischen Classifer und der gegen die drei Einseiten von Ort, Zeit, Begebenheit geführte Kampf der Deutschen haben für uns nur noch ein literarhistorisches Interesse.\*)

<sup>\*)</sup> Bekanntlich wird von Aristoteles die Einheit des Ortes gar nicht gefordert, über den ununterbrochenen Zusammenhang der Zeit nur gesagt, daß die Tragödie soviel als möglich versuche, ihre Handlung in einem Sonnenumlauf zusammenzusassen. — Es war bei den Griechen, wie sich ichließen läßt, gerade die Genossenschaft des Sophokles, welche in der Aussübung ihrer Kunst das seschielt, was wir Einheit des Ortes und der Zeit nennen. Und mit gutem Grunde. Die gedrungene Handlung des Sopho-

Kein Stoff ift ohne Boraussetzungen, wie vollständig er aus dem Zusammenhange mit andern Ereignissen herausgelöst werde. Diese unentbehrlichen Boraussetzungen müssen dem Hörer in den Eröffnungsseenen so weit dargestellt werden, daß er die Grundlagen des Stückes übersieht, nicht weitläusiger, damit nicht der Raum für die Handlung selbst beengt werde. Also zunächst Zeit, Bolk, Ort, Stellung der auftretenden Hauptpersonen zu einander, dabei die unvermeidlichen Fäden, welche von Allem, was außerhalb der Handlung geblieben ist, sich in diese selbst hineinziehen. Wenn z. B. in Kabale und Liebe ein bestehendes Liebesverhältniß zu Grunde liegt, so muß

fles mit bochft regelmäßigem Aufbau bebarf überhaupt ein febr turges Theilfiud ber Sage, fo bag bie ju Grunde liegende Begebenbeit baufig in bemfelben turgen Zeitraum weniger Stunden gefcheben fein tonnte, welchen bie Darftellung in Anspruch nimmt. Wenn Cophofles vermieb, bie Scene ju wechseln, wie g. B. Aefchylos in ben Eumeniben that, jo batte er noch eine besondere Ursache. Wir wiffen, bag er auf Theatermalerei bielt, er batte eine tunftvollere Ausschmüdung bes Sintergrundes eingeführt, und er bedurfte an feinem Theatertage für bie vier Stude qu= verläffig vier große Decorationen, welche bei ben riesenhaften Berbaltniffen ber Scene an ber Afropolis ohnebies eine bebeutenbe Musgabe veranlaften. Ein Bechfeln bes gangen Sintergrundes mabrend ber Aufführung mar nicht ftattbaft, und bas bloke Umftellen ber Beriatte - wenn biefe iiber= baubt icon jur Zeit bes Cophoffes eingerichtet maren - blieb für bas Berg eines antiten Regiffeurs ebenfo unvolltommene Ginrichtung, wie bei uns ein Wechfel ber Seitencouliffen ohne Beranberung bes Sintergrundes mare. - Beniger befannt biirfte fein, bag gerabe Shatefpeare, ber mit Ort und Zeit fo frei umgeht, weil bie fefte Architektur feiner Biibne ibm ersparte ober leicht machte, ben Bechsel scenisch anzubeuten, boch feine Stiide auf einem Theater barftellte, welches ber ichmudloje nachtomme bes attischen Prosceniums war. Dies Proscenium batte fich allmäblich burch fleine Aenberungen in bas römische Theater, ben Mysterienbau bes Mittelalters und bas Gerüft bes Sans Sachs umgeformt. Dagegen bat biefelbe claffifche Beriode bes frangofischen Theaters, welche fo fteif und anafflich bie griechischen Ueberlieferungen wieber zu beleben verfuchte, uns ben tiefen Gudfaftenbau unferer Bubne, ber aus ben Beburfniffen bes Ballets und ber Oper entftanben mar, hinterlaffen.

bem Hörer sogleich ein scharf beleuchtenber Einblick in diese Beziehung der beiden Hauptpersonen und in das Familiensleben gewährt werden, aus welchem sich das Trauerspiel entwickeln soll. Vollends bei geschichtlichem Stoff, der aus dem ungeheuren und unendlichen Insammenhange der Weltsereignisse herausgehoben wird, ist die Darlegung seiner Boraussetzungen keine leichte Sache und der Dichter hat sehr darauf zu achten, daß er dieselben so viel als möglich verseinsache.

Bon dieser unentbehrlichen Einleitung muß sich aber der Anfang der bewegten Handlung kräftig abheben, wie eine bezinnende Melodie von einleitenden Accorden. Dies erste Mosment der Bewegung — das aufregende Moment — ist von größer Wichtigkeit für die Wirkung des Dramas; es wird weiter unten davon die Rede sein.

Ebenso muß das Ende der Handlung als allgemein versständliches Ergebniß des Gesammtverlaufs erscheinen, gerade hier muß die innere Nothwendigkeit lebhaft empfunden wersden; der Ausgang aber muß die vollständige Beendigung des Kampses und der aufgeregten Conflicte darstellen.

Innerhalb bieser Grenzen soll sich die Handlung in einsheitlichem Zusammenhange fortbewegen. Dieser innere Zussammenhang wird im Drama dadurch hervorgebracht, daß jedes Folgende aus dem Borhergehenden abgeleitet wird als Wirkung einer dargestellten Ursache. Mag das Beranlassende nun der folgerechte Zwang der Begebenheiten sein, und das neu Eintretende als wahrscheinliches und allgemein verständsliches Ergebniß früherer Handlungen begriffen werden; oder mag das Bewirfende eine allgemein verständliche Eigenthümslichkeit des bereits dargelegten Charakters sein. Auch wenn unvermeidlich ist, daß im Berlauf neue Ereignisse hinzutreten, sogar solche, welche dem Hörer unerwartet und überraschend kommen, müssen diese unmerklich, aber vollständig durch Vorshergegangenes erklärt sein. Dies Begründen der Ereignisse

im Drama heißt Motiviren. Durch die Motive werden die Einzelheiten der Handlung zu einem fünstlerisch wohlgefügten Ganzen verbunden. Das Zusammensesseln der Ereignisse durch das freie Schaffen einer ursächlichen Berbindung ist die unterscheidende Eigenthümlichkeit dieser Kunstgattung, durch dies Zusammensesseln wird das dramatische Idealisiren des Stoffes bewirft.

Als Beispiel biene bie Umwandlung einer Erzählung in eine bramatifche Sandlung. Die Ergablung berichtet Folgen= bes: Bu Berona lebten zwei edle Familien in alter Feind= ichaft und Fehde. Da will ber Zufall, daß einft ber Sobn bes einen Beichlechts mit feinen Begleitern ben übermutbigen Streich ausführt, vertleibet in ein Mastenfest einzudringen. bas ber Sauptling bes anderen Geschlechtes veranftaltet. Auf Diesem Mastenfest fieht ber Gindringling bie Tochter feines Weinbes, in beiben entsteht eine rücksichtslose Leibenschaft, fie beschließen beimliche Bermählung und werben von bem Beicht= vater bes Madchens getraut. Da will wieder ber Bufall, baff ber Neuvermählte mit einem Better feiner Braut in Streit gerath und, weil er biefen im Zweifampf getotet bat, von bem Kürften des Landes bei Tobesftrafe verbannt wird. Unterdeff bat ein vornehmer Freier bei ben Eltern ber Reuvermählten um fie angehalten, ber Bater achtet nicht bas verzweifelte Bleben ber Tochter und fest ben Tag ber Bermählung feft. Die junge Frau erhalt in biefer schrecklichen Lage von ihrem Beichtvater einen Schlaftrunt, ber ihr ben Schein bes Tobes geben foll, ber Beichtvater unternimmt, fie beimlich aus bem Sarge zu lösen und ihren entfernten Gatten von dem Sach= verhältniß zu unterrichten. Aber wieder bewirft ein unglücklicher Zufall, bag ber Gatte in ber Frembe, bevor ihn ber Bote bes Baters trifft, bie Nachricht erhalt, bag feine Geliebte geftorben fei. Er eilt heimlich in die Baterftadt guruck und bringt bei Nacht in ihr Grabgewölbe; unglücklicher Beise trifft er bort mit bem bon ben Eltern bestimmten Brautigam qu=

sammen, er tötet ihn und trinkt an dem Sarge der Geliebten Gift. Die Geliebte erwacht, sieht den sterbenden Gemahl und ersticht sich mit seinem Dolche.\*)

Diese Erzählung ist einfacher Bericht über ein auffallenbes Ereigniß. Daß Alles so gekommen, wird gesagt; wie und warum es so gekommen, kümmert nicht. Die Reihensolge der berichteten Ereignisse hat sehr lose Verbindung, Zufall, Laune des Schicksals, ein unberechendares Zusammentreffen unglücklicher Momente veranlaßt Verlauf und Katastrophe. Ia, gerade das auffällige Spiel des Zusalls ist das Reizvolle. Ein solcher Stoff scheint vorzüglich ungünstig für das Drama. Und doch hat ein großer Dichter eines seiner schönsten Dramen daraus geschaffen.

Die Thatsachen sind sämmtlich unverändert geblieben, nur ihre Berbindung ift eine andere geworden. Denn bie Aufgabe bes Dichters war nicht, uns die Thatsachen auf ber Bubne porzuführen, sonbern bieselben aus bem Empfinden, Begebren, Sandeln feiner Perfonen berguleiten, ju erklaren, glaublich und vernunftgemäß zu entwickeln. Er hatte im Anfang die Voraussehungen ber Handlung barzulegen: die Bandel in einer italienischen Stadt zur Zeit, wo Schwerter getragen wurden und die Raufluft schnell mit ber hand an die Waffen griff, die Führer beiber Barteien, die regierende Macht, welche mit Mübe die Unruhigen im Zaum balt. Dann ben Entichluß des Cavulet ein Gaftmabl zu geben. Darauf mußte bie Darftellung bes luftigen Einfalls kommen, welcher Romeo und seine Begleiter in das Haus des Capulet bringt. Dies erregende Moment, der Anfang der Handlung durfte aber nicht als ein Rufall auftreten, es mußte aus ben Charafteren erklärt werden. Daber war nöthig vorber bie Genoffenschaft bes Romeo einzuführen, übermuthig, frisch, in ungebandigter

<sup>\*)</sup> Die Einzelheiten ber alten Novelle und was Shalespeare barau anderte, tonnen bier Abergangen werben.

Ingendfraft mit dem Leben spielend. Diesem Bedürsniß der Begründung verdankt Mercutio sein Dasein. Im Gegensatz zu den tollen Genossen wurde der schwermüthige Held Romeo gesormt, dessen Wesen schon vor seinem Eintritt in die bewegte Handlung die liebesuchende Leidenschaftlichkeit auszudrücken hat. Daher die Träumerei um Rosalinde. Darauf galt es die entstehende Zuneigung der Liebenden glaublich zu machen. Dafür die Masken- und Balkonscene. Aller Zauber der Poesie ist hier höchst zweckvoll verwendet, um als begreissich und selbstverständlich zu zeigen, daß die süße Leidenschaft beis den Liebenden sortan das Leben bestimmt.

Die Nebensigur, welche von da in das Stück eintrat, sollte durch ihren Charafter die Berwickelung und den trauzigen Ausgang motiviren helsen. Für die Erzählung war die Thatsache genügend, daß ein Priester traute und die unglückliche Intrigue leitete, es haben sich immer solche Helser gestunden. Sobald er aber selbst auftrat und in die Handlung hineinsprach, mußte er eine Persönlickeit erhalten, welche alles Volgende erklärte, er mußte gutherzig und theilnehmend sein und durch sein Herz so großes Bertrauen verdienen, er mußte unpraktisch und zu stillen Ränken geneigt sein, wie nicht selten die besseren Priester der italienischen Kirche sind, um später sür sein Beichtsind das verwegene Spiel mit dem Tode zu wagen. So entstand Lorenzo.

Nach der Bermählung siel in die Erzählung der unglückliche Zufall mit Thbalt. Hier hatte der dramatische Dichter befondere Beranlassung, dem plötslich Eintretenden das Zufällige zu nehmen. Ihm konnte nicht genügen, den Thbalt als hitzöpfigen Naufer einzuführen, er mußte, ohne daß der Zuschauer die Absicht merkte, schon im Borbergehenden den besonderen Haß gegen Nomeo und seine Genossen begründen. Daher die kleine Zwischensene beim Maskenseft, in welcher Thbalt's Zorn über das Eindringen des Nomeo aufbrennt. Und in der Scene selbst batte der Dichter die ftärksten Motive

aufzuspannen, um Romeo zum Zweifampf zu zwingen. Deshalb mußte vorher Mercutio fallen. Auch deshalb, um das Gewicht dieser tragischen Scene zu steigern und den Zorn des Fürsten zu erklären.

Romeo sofort in die Berbannung zu senden, wie die Erzählung thut, mar bem Orama unmöglich. Ihm war zwingende Rothwendigkeit, ber aufgeregten Leidenschaft ibre bochfte Steigerung ju geben, bem Buschauer bie Untrennbarteit ber beiben Liebenden zu beweisen. Wie bas bem Dichter gelungen, weiß jeder. Die Scene ber Brautnacht ist ber bochste Bunkt ber Handlung und auch burch die poetische Ausführung, die uns bier nicht fümmert, in bochfter Schonbeit berausgehoben. Aber auch aus anderen Gründen mar biefe Scene nothwendig. Der Charafter Julia's macht eine Steigerung in bas Eble nöthig; daß das liebevolle Mädchen auch großartiger Beweaungen, ber fräftigsten Leibenschaft fäbig ist, bas muß gelehrt werben, bamit man ihren späteren verzweifelten Entschluß ihrem Wesen angemessen finde. Der wundervolle Kampf in ihr um Thbalt's Tod und Romeo's Berbannung muß ber Brautnacht vorausgeben, um der bräutlichen Sebnsucht die schön pathetische Augabe zu ertheilen, welche bie Theilnahme an der immerhin belikaten Scene steigert. Aber auch die Möglichkeit biefer Scene mußte erklart werben, bie kleinen Silfsmotive berselben, Pater Lorenzo und die Amme als Bermittler. sind wieder bedeutsam. Der Charafter ber Umme, eine ber unübertrefflichen Erfindungen Shatespeare's, ift ebenfalls nicht aufällig so gebilbet, gerade wie sie ist, paßt sie als Helferin und macht sie die innere Trennung Julia's von ihr und die Ratastropbe erklärlich.

Unmittelbar nach der Brautnacht kommt an Julia der Befehl, sich dem Paris zu vermählen. Daß die schone Tochter des reichen Capulet einen vornehmen Freier findet, und daß der Bater — dessen nache Hitze schon vorher genügend motivirt ist — dabei harten Zwang ausübt, würde auch ohne weitere

Vorbereitung als wahrscheinlich und selbstverständlich vom Hörer zugegeben werden. Aber dem Oramatiker lag sehr daran, dies wichtige Ereigniß schon vorher zu begründen. Schon vor der Brautnacht läßt er den Paris das Versprechen des Laters erhalten, auch diesen dunkeln Schatten wollte er noch über die große Liebessene wersen, und er wollte das einbrechende Verhängniß recht deutlich und gemeinverständlich erklären.

Bett ift bas Schickfal ber Liebenben in bie fcwachen Sanbe bes Pater Lorenzo gegeben. Bis babin bat bas Drama forgfältig jedes Einbringen eines Bufalls ausgeschloffen, bis auf die fleinste Rebenfache ift Alles aus ben Charafteren und Situationen erffart. Best laftet bereits ein ungebeures Beicbid auf zwei Unglüdlichen: vergoffenes Blut, totliche Familienfeindschaft, die beimliche Che, die Berbannung, die neue Brautwerbung; bas Alles brangt in ber Empfindung ben Borer mit einem gemiffen Zwange abwarts. Das Einführen fleiner erflärender Motive ift nicht mehr wirffam und nicht mehr nöthig. Go barf jett bie Lift bes topflosen und unpraftischen Baters burch einen Zufall scheitern. Denn bie Empfindung, bag es verzweifelt und bochft vermeffen mar, eine Lebende ben unberechenbaren Bufallen eines Schlaftrunts und Begrabens auszusetzen, ift im Sorer fo lebendig geworben, bag berfelbe jest bereits einen unglücklichen Fall als bas Babriceinliche betrachtet.

So wird die Katastrophe eingeleitet und begründet. Aber damit dem Hörer die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang völlig schwinde, und damit die innere Nothwendigkeit des Untergangs noch im letzten Augenblick die Bedeutung der unvermeidlichen Zufälle in der Totengruft überwachse, muß Romeo noch vor der Gruft den Paris erschlagen.

Der Tob bieses fremben Mannes ift bas lette Motiv für ben traurigen Ausgang ber Liebenben. Gelbst wenn Julia jett im günftigen Augenblick erwachte, ber Pfab ber Liebenben ist so mit Blut überflossen, daß ihnen ein Glück und Leben sehr unwahrscheinlich geworden ist.

Es war hier nur die Aufgabe, an wenigen Hauptsachen ben Gegensatz zwischen innerer bramatischer Verbindung und epischem Bericht zu zeigen. Das Stück enthält noch eine Fülle anderer Motive und ist die ins Kleinste hinab zweckvoll gefügt und durch seste Klammern verbunden.

Die innere Einheit einer bramatischen Handlung wird aber nicht baburch hervorgebracht, daß irgend eine Reibenfolge von Begebenheiten als Thaten und Leiben besselben Belben erscheint. Die ift gegen ein großes Grundgeset bes bramatischen Schaffens öfter gefehlt worben als gegen biefes. auch von großen Dichtern. Und immer bat biese Migachtung bie Wirkungen auch genialer Kraft beeinträchtigt. Schon bie Bühne ber Athener litt barunter und icon Aristoteles suchte biesem Unrecht entgegen zu treten, indem er in seiner festen Beise aussprach: "bie Handlung ist bas Erste und Wichtiaste. bie Charaktere erft bas Zweite" - und: "bie Handlung wird nicht badurch einig, daß fie um Einen geht." - Bollends wir Neueren, welche am häufigsten durch das Reizvolle geschichtlicher Stoffe angezogen werben, baben bringende Beranlassung, an bem Sate festzuhalten, bag bie Personalunion allein nicht genüge, bie Begebenheiten in eine Ginheit ju ichließen.

Noch immer geschieht es, daß ein Dichter unternimmt, das Leben eines helbenhaften Fürsten vorzusühren, wie dieser sich mit seinen Basallen entzweit, mit seinen Nachbarn und der Kirche herumschlägt und versöhnt, zuletzt in einem solchen Kampse untergeht; der Dichter vertheilt die Hauptmomente des historischen Lebens in die fünf Akte und drei Stunden eines Bühnendramas, setzt in Reden und Gegenreden politische Interessen und Parteistandpunkte auseinander, flicht wohl oder übel eine Liebesepisode ein, und meint das geschichtliche Bild in ein poetisches verwandelt zu haben. Er ist zuverlässig nur ein mattherziger Verderber der Geschichte, kein Priester

seiner stolzen Göttin. Was er geschaffen, ist nicht Geschichte, nicht Drama. Denn er hat allerdings einigen Forderungen seiner Kunst nachgegeben, er hat wichtige Ereignisse weggelassen, die ihm nicht pasten, hat den Charafter des Helden sich einsach und kunstgemäß zugerichtet, ist mit kleiner und großer Zuthat nicht sparsam gewesen, hat auch dem verwickelten Zusammenshang der historischen Begebenheiten hier und da einen ersundenen untergeschoben. Aber er hat durch alles dies eine Gesammtwirkung erreicht, welche in gutem Falle ein schwacher Abglanz sener erhadenen Wirkung ist, die das Leben des Helden bei guter Darstellung durch den Historische Ibee an die Stelle der dramatischen gesetz hat.

Doch auch ber Dichter, welcher würdiger von feiner Runft benft, ift vor geschichtlichen Stoffen in ber Befahr, eine faliche Ginbeit zu fuchen. Der Beidichtidreiber bat ibn belehrt, bag bie wechselnben Ereigniffe bes geschichtlichen Lebens oft burch Charaftereigenthumlichkeiten erflart werben, welche Erfolge fichern, ein Berbangniß beraufbeschwören. Gewaltig und Staunen erregend ift bie Wirfung, welche ber innere Bufammenbang eines geschichtlichen Lebens bervorbringt. Durch folde Gewalt bes Wirklichen bestimmt, fucht ber Dichter ben innern Busammenhang ber Begebenheiten in bem charafteriftifchen Grundzuge bes Selbenlebens gufammengufaffen. Der Charafter bes Selben wird ibm bas lette Motiv gur Begrinbung ber verschiebenen Bechselfälle eines thatenreichen Dafeine. Gin beuticher Fürft g. B., ber bei großer Rraft und bochfinnigem Befen burch jabe Seftigfeit in Rampfe und Rieberlagen getrieben wirb, ber in bergfreffenben Demutbigungen, in ber tiefften Erniedrigung fein befferes Gelbft wieberfindet, fich magwoll erbebt, feinen bochfahrenben Stol; banbigt u. f. m., ein folder Charafter mag an fich alle Eigenschaften eines bramatifchen Selben haben, bas allgemein Berftanbliche, Bebentfame bringt vielleicht aus bem Bufälligen feines irbifchen

Dafeins gewaltig bervor, auch bas Beidid feines Lebens zeigt ein bas menschliche Gemlith ergreifendes Berhältniß von Schuld und Strafe, er erscheint in ber That ale ber bammernde Schmied feines Glude und Unglude, Rern und Inhalt feines wirklichen Lebens mag einer poetischen Ibee febr ähnlich fein. Aber gerade vor folder Aebulichteit foll ber Dichter mintrauisch anhalten. Er bat fich junachft ju fragen, ob er benn Gewaltigeres und Wirksameres burch feine Runft geben fonne, ale die Geschichte felbit bietet. 3a. ob er überhaupt in der Lage sei, durch die Mittel feiner Runft auch nur einen Theil ber Wirkungen berauszubilden, welche er in dem bistorischen Stoffe vorausfühlend bewundert. Allerdings, er vermag ben Charafter feines Belben ju vertiefen. Bas in ber Seele Beinrich's IV. arbeitete, als er nach Canoffa jog und im Blifferbemb an ber Schlofimauer ftand, ift Gebeimnif bes Dichters, ber Siftoriter weiß barüber wenig zu erzählen. Und auf folche Momente eines wirklichen Lebens bat ber Dichter ein unveräußerliches Recht. Aber Wesen und Wandlungen bes hiftorischen Selden vollziehen sich nicht vorzugeweise in Momenten ber perfonlichen Bereinsamung, und mas ben Dichter geloct bat, mar gerade ein belbenhaftes Wejen, beffen ureigenes Befüge an verschiedenen Ereignissen sich darftellte. Dun find biese Ereignisse, welche ber Historiter berichtet, febr anblreich. Der Dichter wird fich auf wenige ber wichtigften beschränten muffen. Er wird diefe menigen umformen muffen, um die Bedeutung bineinzulegen, die in Wirklichkeit der Bug bes gangen Lebens bat. Mit Erstaunen wird er feben, wie schwer das ift, und wie fein Seld felbft baburch tleiner und fcmacher wird, daß feine hiftorifche 3dee fich an fo Wenigem vollendet. Aber auch in ber Darftellung Diefer ausgewählten Ereigniffe ift ber Dichter wieder unendlich armer als ber Geschichtschreiber Für jedes feiner Momente braucht er eine ertfarende Ginleitung, er muß die hannos und Ottos, die Rudolfe und heinriche bem Ruborer porftellen, er muß ihre Angelegenbeiten bis

zu gewissem Grabe anziehend machen, er wird zweis, breimal im Stück anspannen und abwickeln, die Personen drängen und becken einander auf dem engen Raum, die aufschießende Theilsnahme der Hörer wird immer wieder geknickt. Er wird mit Erstaunen die Ersahrung machen, daß Spannung des Höserers überhaupt nicht durch die Charaktere hervorsgebracht wird, wie interessant diese sein mögen, sonsdern nur durch das Gesüge der Handlung. Und er wird im besten Fall nichts weiter erreichen, als eine und die andere groß ausgesührte Scene mit echtem dramatischen Leben, welche einzeln steht in einer Dede von stizzenhasten furzen Andeutunsgen, von verstümmelter Historie, schwungloser Ersindung. Das ist das gewöhnliche Aussehen moderner historischer Dramen.

Und mabricbeinlich ift ber Dichter bei folder Arbeit über gablreiche ichone Stoffe, die in bem geschichtlichen Material lagen, binweggefahren, ohne fie zu feben. Gin ganges politisches Menschenleben zu ibealisiren, ist eine riefige Arbeit. Auch chklische Dramen, Trilogie, Tetralogie mogen in ben meiften Fällen bafür schwerlich genügen. Ein einziges bistorisches Moment vermag bem Dichter überreichen Stoff ju geben. Denn wie ber Glaube ba beginnt, wo bas Wiffen endet, fo fängt bie Boefie ba an, wo bie Geschichte aufbort. Bas bie Geschichte ju melben weiß, barf bem Dichter nichts fein als ber Rahmen, in welchem er feine glangenden Farben, bie gebeimften Offenbarungen ber Menschennatur bineinmalt; wie foll ihm bafür Raum und innere Freiheit bleiben, wenn er fich mit Darlegung einer Folge von geschichtlichen Ereigniffen gerarbeitet? Schiller bat in feinen beiben größten hiftorischen Stüden nur bie geschichtliche Kataftrophe, Die letten Scenen eines wirklichen Menschenlebens verwerthet, und er bat für einen fo fleinen bistori= schen Ausschnitt im Ballenftein brei Dramen gebraucht. Möge man bies Beispiel bebergigen. Es ift mabr, Got von Berlichin= gen wird immer für ein febr liebenswertbes Gedicht gehalten werben, weil bie Reiteranetboten, welche mit fnappen furgen Strichen vortrefflich bargestellt sind, ben Leser fesseln, aber ein auf ber Bühne wirksames Drama ist bas Stück nicht, ebensowenig Egmont, obgleich die üble Handlung besselben und die mangelhafte Charakterzeichnung des Helben burch die größere Aussührung eines bewegten Frauencharakters einigers maßen gut gemacht sind.

Den Deutschen ift die tunftlose Behandlung historischer Stoffe burch bie epischen Ueberlieferungen unserer alten Bubne. por Allem burch Shakespeare nabe gelegt worden. Seine bistorifden Dramen aus ber englischen Geschichte, beren Bau wir. Richard III. ausgenommen, nicht nachahmen sollen, hatten boch eine weit andere Berechtigung. Damals gab es noch feine Geschichtschreibung, wie wir biefelbe fassen, und als ber Dichter bie einfachen Berichte seiner bistorischen Quellen zu fünstleriicher Geftaltung benutte, ba arbeitete er noch aus bem Bollen und schloß seinem Bolte in einer Anzahl von meisterhaften Charafterbilbern bie nächfte Bergangenheit auf. Er felbst aber bat für seine Bubne ben großen Fortschritt zu einer geschlosse= nen Handlung burchgemacht, und gerade ihm verdanken wir. seit er an die italienischen Novellenstoffe tam, das Berftandniß. wie unersetlich bie edlen Wirkungen sind, welche eine einheit= lich geordnete Handlung bervorbringt. Seine Römerbramen find, wenn man einige Gewohnheiten feiner Bubne und etwa ben britten Aft von Antonius und Kleopatra abrechnet. Muster eines festen Baues. Wir thun nicht gut, nachzuahmen, mas er überwunden hat.

Unleugbar ist im mobernen Drama die Einwirtung bes Charakters auf das Gefüge der Handlung stärker, als auf der Bühne des Alterthums. Wie dem Germanen der erste Anreiz zum Schaffen häufig durch Charakterzüge eines historischen Helben kommt, wie die Zeichnung der Charaktere und ihre Darsstellung durch unsere Schauspieler mehr Einzelzuthaten und feinere Aussührung erhalten hat, als bei der griechischen Maskentragödie möglich war, so wird auch der Charakter der

Belben ftarfere Ginwirfung auf ben Bau ber Sanblung ausüben. Aber nur baburch, bag wir mit größerer Freiheit bie innerlich jufammenbangenbe einheitliche Sandlung burd Charaftereigenthumlichfeiten ber Del= ben erflären burfen. Fremd war folde Motivirung auch ben Bellenen nicht. Schon in einem ber alteren Stude bes Mefcholos, in ben Sifetiben, ift ber ichwantenbe Charafter bes Rönigs von Argos fo ftart bervorgeboben, bag man beutlich erfennt, wie ber Dichter in bem verlorenen folgenben Stiich bie Auslieferung ber ichutflebenben Danaiben barauf gegrunbet bat. Und Cophofles ift gerade barin Meifter, einen Grund= aug feiner Charaftere als bewegendes Motiv vorzuftellen, fo bei Antigone, Mias, Obuffens. 3a Euripides ift fogar barin ben Germanen noch äbnlicher als Cophoffes, daß er auch Befonberbeiten ber Charaftere mit Bebagen bervorbebt. 3m Bangen aber war ber epische Zwang ber Fabel weit mächtiger als bei uns, die Bersonen wurden in der Regel nach bem Bebürfniß eines allbefannten, bereits fertigen Gewebes ber Begebenheiten geformt, fo Agamemnon, Albtamneftra, Oreftes. Das war bem Griechen ein Bortbeil, uns wurde es als Beschränfung erscheinen. Bei une wird ber Dichter nicht felten in die Lage fommen, daß fein Seld fich eine Sandlung fucht, als ein lichtstrahlender Mittelpunkt, ber Allem, was an ibn berangezogen wird, Beleuchtung gibt. Wir werben Tieferes und Bebeimeres aus feinem Befen erflaren fonnen. Aber wie febr wir die Sandlung nach feinen Bedürfniffen gurichten, fie wird immer nur aus Gingelheiten gufammengefügt fein burfen, welche einer und berfelben Begebenheit angeboren, bie vom Anfang bis jum Enbe bes Studes reicht.

Unter ben Griechen ist für uns Sophokles ein Meister in Handhabung dieser bramatischen Einheit, ganz gewissenlos bagegen Euripides. Wie Shakespeare in seinen ernsten Stücken sich und uns allmählich, gegenüber ber Bühne des sechzehnten Jahrhunderts, dies Geset aufschloß, ist gesagt. Bon den Deutschen hält Lessing die Einheit sehr fest, auch Goethe in der kurzen Handlung des Clavigo und in den spätern Dramen, bei welchen er an die Bühne gedacht hat, in Tasso und Iphigenie. Schiller hat von Kabale und Liebe an dies Gesetz treu beobachtet; ist es ein Zufall, daß er es in seinen letzten Dramen, im Tell und im Demetrius, soweit man über diesen aus den erhaltenen Notizen urtheilen darf, vernachlässigt? Wo er einmal an die Grenze des Erlaubten kam, geschah es nur wegen seiner Freude an Episoden und an Doppelhelden, wie in Carlos, Maria Stuart, Wallenstein.

Bon ben Stoffen machen die aus der epischen Sage genommenen nicht schwer, die Einheit der Handlung fest zu
halten, aber ihre Handlung verträgt ungern dramatische Ausarbeitung der Charaftere. Die Novellenstoffe bewahren gut
die Einheit der Handlung, aber die Charaftere werden leicht
durch die verslochtene Handlung zu unfrei umhergeworfen oder
durch Situationsschilderungen in der Bewegung gehemmt. Die
historischen Stoffe bieten für Charafterzeichnung die schönsten
und größten Aufgaben, aber es ist sehr schwer, aus ihnen eine
gute Handlung zusammenzufügen.

Leicht steigert sich bem Dichter das Interesse an den Charakteren der Gegenspieler so hoch, daß auch diesen reichsliche Einzelschilderung, eine theilnahmvolle Darlegung ihrer Strebungen und ihrer Kampsstimmung und ein besonderes Schicksal gegönnt wird. Dadurch zunächst entsteht für das Drama eine Doppelhandlung. Oder die Handlung des Stückes mag so beschaffen sein, daß zu ihrer Beleuchtung und Ergänzung eine Nebenhandlung wünschenswerth wird, welche durch Darstellung gleichlausender oder gegensählicher Berhältnisse die Hauptpersonen und ihr Thun und Leiden stärfer abhebt. Berzschiedene Einseitigkeiten des Stosses können derartige Ergänzung wünschenswerth machen. Ein Drama soll nicht den ganzen großen Kreis rührender und erschütternder Stimmungen durchlausen, und es soll von seiner ernsten Grundsarbe aus

nicht in alle möglichen anbern Farbentone fpielen; aber eine Abwechselung in ben Stimmungen und bescheibene Farbengegenfate find einem Drama ebenfo nötbig, wie einem figurenreichen Bemalbe neben ben Sauptlinien und Gruppen ein abftechenber Schwung in ben Nebenlinien, gegenüber ber Sauptfarbe Berwendung ber abbangigen Erganzungefarben. vorzugsweise finfterer Stoff macht bie Ginfugung beller Nebengeftalten nötbig. Bu ben trotigen Charafteren ber Ipbigeneia Auften und bes Kreon find bie milberen Gegenbilber Ismene und Samon erfunden, burch bas Eintreten ber Tetmeffa erhalt bie Bergweiflung bes Mias eine rubrenbe Rebenfarbe, beren gauberifchen Reiz wir noch beut empfinden. Der buftere pathetische Othello beifcht ein Gegenspiel, in welchem etwas von ber unumschränften Freiheit bes Sumors fichtbar wirb. Die finftere Beftalt Ballenfteins und feiner Intriganten forbert gebieterisch bie Ginfügung bes glangenben Dax.

Wenn aus diesem Grunde icon die Griechen ibre Dramen in einfache und in folde mit Doppelbandlung theilten, fo baben bie mobernen Stude bie Erweiterung bes Begenober Nebenspiels zu einer Nebenhandlung noch weniger vermieben. Die Ginflechtung berfelben in bie Saupthandlung geschab allerbings zuweilen auf Roften ber Gesammtwirfung. Die Germanen namentlich, welche immer geneigt fein werben, während ber Arbeit auch bie Bebeutung ber Rebenpersonen mit berglicher Barme ju faffen, mogen fich vor einer ju weiten Ausbehnung ber Nebenhandlung buten. Schon Shakefpeare bat fich einigemal baburch bie Wirfung bes Dramas beeinträchtigt, am auffälligften im Lear, in welchem bie gange Barallelhandlung bes Saufes Glofter, nur loje mit ber Sauptbandlung verbunden und ohne besondere Liebe behandelt, ben Fortschritt aufhalt, bas Bange ohne Noth berber macht. Daß bem Dichter in ben beiben Dramen Beinrich IV. Die Spisoben au einer Rebenhandlung beraufwuchsen, beren unfterblicher Sumor bie ernften Wirfungen bes Studes überglangt, macht

biefe Dramen allerdings zu Lieblingen bes Lefers. Daß aber bie Besammtwirfung auf ber Bubne trot biefes Raubers nicht bie entsprechende Gewalt hat, soll jeder Bewunderer Kalftaff's zugeben. Nur nebenbei sei bemerkt, bag in ben Romöbien Shakespeare's die Doppelhandlung zum Wesen gebort, er suchte seinen Clowns das Episodische zu nehmen, indem er fie mit einer ernftern Handlung verflocht. Die gute Laune, welche aus ihren Scenen ftrahlt, muß zuweilen Barten bes Stoffes verbeden: so muß z. B. die Bürgerwache über bas veinliche Beschick ber Bero weghelfen. Unter ben beutschen Dichtern war Schiller am meiften in Gefahr, burch Doppelhandlungen fich zu ftoren; bas zu mächtige Heraufwachsen ber Nebenbandlung beruht im Carlos und in der Maria Stuart barauf. baß seine Barme für ben Gegenspieler zu groß wirb, im Wallenstein bat berselbe Grund bas Stud bis zur Trilogie erweitert. 3m Tell laufen sogar brei Handlungen neben einander.\*)

Die Handlung hat die Aufgabe, uns den innern Zussammenhang einer Begebenheit darzustellen, wie er den Besdürsniffen des Verstandes und Herzens entspricht; was in dem rohen Stoffe nicht dazu dient, wird der Dichter wegzuwersen verpflichtet sein. Und es ist wünschenswerth, daß er streng an diesem Grundsate halte, nur das für die Einheit Unentbehrs

<sup>\*)</sup> Es ist ein schlechtes hilfsmittel unserer Regisseure, die schwächste bieser Gruppen, die Familie Attinghausen, dadurch unschälich zu machen, daß man so viel als möglich in ihren Rollen streicht, und diese durch schwache Schauspieler noch mehr herabbrückt. Der Schaben wird dadurch nur auffälliger. Entweder führe man das Stück Schillers so auf, daß man die von ihm beabsichtigten Wirkungen möglichst vollständig zur Geltung bringt; in diesem Fall besetze man gerade die drei öden Rollen, Freiherr, Rudenz, Bertha, mit guten Kräften. Unsere Schauspieler können dem Dichter, der so viel für sie gethan hat, auch einmal ihren Dank zeigen. Oder man behandse den Tell, wie er am leichtesten auf unserer Bühne wirkt, dann streiche man die drei Rollen ganz, was mit sehr gerringen Aenderungen möglich ist.

liche zu geben. Aber eine Abweichung bavon wird er boch nicht vermeiben. Denn ibm werben nicht felten Abschweifungen wünschenswerth, welche bie Farbe bes Studes in zwedmäßiger Beije verftarfen, ben Charafteren tiefern Inhalt verleiben, burch Eintragen einer neuen Farbe ober eines Gegensates bie Gesammtwirfung steigern. Diese schmuckenben Buthaten bes Dichters beifen Episoben. Sie find febr verschiedener Urt. Ein darafterifirendes Moment fann an einer Stelle, wo bie Sandlung eine furze Rube erträgt, zu einem fleinen Situationsbilbe erweitert werben, einem Selben fann Gelegenheit werben, ben bedeutungsvollen Grundzug feines Wefens an einer Rebenperson anziehend bargulegen, eine Nebenrolle bes Stiickes fann burch reichere Ausführung zu einer anziehenden Figur erweitert werben. Bei bescheibener Berwendung, welche nicht Wichtigerem bie Zeit wegnimmt, mogen fie ein Schmuck bes Dramas werben. Und als Schmuckstücke bat fie ber Dichter zu bebanbeln, burch feine Ausführung, faubere Arbeit bafür zu ent= ichabigen, wenn fie boch einmal ben Fortschritt verzögern. Die Episoben haben nach ben Theilen bes Dramas, in welchen fie erscheinen, verschiedene Aufgaben. Babrend fie im Anfange in die Rollen der Sauptpersonen eintreten, diese in ihrer Eigenart zu zeichnen, werben fie in bem letten Theil als Erweiterungen berjenigen neuen Rollen gebulbet, welche bem Forttreiben ber Sandlung eine fleine Silfe gewähren, an jeder Stelle aber follen fie als vortheilhafte Buthat empfunden merben.

Die Griechen faßten bas Wort in etwas weiterer Bebeutung.\*) Was in den Dramen des Sophofles den Zeit-

<sup>\*)</sup> Schon bei ben Griechen hat bas Wort Epeisobion eine Keine Geschichte. Es bezeichnete in ber frühesten Zeit bes Dramas die Ueberführung aus einem Chorgesang in den folgenden, also seit Einführung der Schauspieler zuerst die kurzen Reden, Botenscenen, Dialoge u. s. w., welche die Uebergänge und Motive für die neuen Stimmungen des Chors enthielten. Auch nach Erweiterung dieser recitirenden Theile blieb dem aus-

genossen Episobe hieß, werben wir nicht mehr so nennen. Denn die geniale Kunst dieses großen Meisters besteht unter Anderm darin, daß er die schmückenden Zuthaten sehr innig seiner Handlung verslicht, zumeist um die Charaktere der Haupthelden durch Gegensätze in ein scharses Licht zu setzen. So ist außer der unten erwähnten Scene der Ismene auch die Chrhsothemis in der Elektra nach unserer Empsindung für die Hauptheldin unentbehrlich, und nicht mehr Episode, sondern Theil der Handlung. Auch wo er eine Situation breiter ausmalt, wie im Ansange des Oedipus von Kolonos, entspricht solche Schilzberung durchaus den Gewohnheiten unserer Bühnen. Fast ebenso steht Shakespeare zu seinen Episoden. Auch in denjenizgen ernsten Oramen Shakespeare's, welche kunstvolleren Bau haben, sind fast in jedem Akte theils ausgeweitete Scenen,

gebilbeten Drama bas Wort als alte Regiebezeichnung für jeben Theil bes Dramas, ber awischen zwei Chorgefangen ftanb, es entspricht in biefer Bebeutung etwa unferem Afte, genauer unferer ausgeführten Scene. -In ber Wertstatt ber griechischen Dichter murbe es aber Bezeichnung berjenigen Theile ber Sandlung, welche ber Dichter zur reicheren Glieberung, zur Belebung feines alten Dothenstoffes in freier Erfindung einfügte. 3. B. in ber Antigone jene Scene awischen Antigone, Ismene und Rreon, in welcher bie unschuldige Ismene fich für eine Mitschuldige ber Schwester erflärt. Auch in biefer Bebeutung mochte bas Epeisobion vielleicht ben gangen Raum awischen zwei Chorgefängen füllen, in ber Regel war es fürger. Seine Stellen waren jumeift in ber Steigerung, nur juweilen in ber Umtehr ber Handlung, unserem zweiten und vierten Att. - Da es in biefer Bebeutung fleine Stude ber Sanblung bezeichnete, welche zwar aus ben bochften Lebensbeburfniffen bes Dramas bervorgegangen fein tonnten, aber für ben Aufammenbang ber Begebenbeiten nicht unentbebrlich waren, und ba feit Euripides die Dichter immer baufiger auf Effectscenen ausgingen, welche mit Ibee und handlung in loderer Berbindung standen, so bing sich an bas Wort allmählich die Nebenbedeutung einer unmotivirten und willfürlichen Ginschaltung. In ber Boetit ift bas Wort in jeber ber brei Bebeutungen gebraucht, 3. B. Cap. XII, 5 ift es ber Terminus bes Regiffeurs, Cap. XVII, 8-10 technischer Ausbrud bes Dichters, Cap. X, 3 (ber Ausgabe von G. hermann) ichielt es in ber Nebenbebeutung.

theils gange Rollen von episobischer Ausführung; aber es ift foviel Schönes und baneben foviel für bie Befammtwirfung Zwedmäßiges bineingebannt, daß ber ftrenafte Regisseur unferer Bubne, ber in ber Nothwendigfeit ift, an ben Dramen ju fürzen, gerabe biefe Stellen faft niemals binwegwischen wirb. Mercutio mit feiner Wee Dab und bie Scherze ber Amme, Die Unterbandlung Samlet's mit ben Schauspielern und Sofleuten. fowie die Totengraberscene find Beisviele, wie fie fast in allen Stücken wiederkehren. Fast überreichlich und mit scheinbarer Sorglofigfeit befeftigt ber große Rünftler feine golbenen Bieraten an alle Theile bes Stückes; wer aber baran gebt, fie abgulofen, ber findet fie eifenfest in bas Befüge bes Bangen eingewachsen. Bon ben Deutschen bat Leffing feine Episoben bem forgfältigen Bau ber Stude mit einer ehrbaren Regelmäßigkeit eingefügt, nach eigener Methobe, bie auf feine Rachfolger übergegangen ift. Geine Episoben find fleine Charafterrollen. Der Maler und die Gräfin Orfina in Emilia Galotti (bie lette bas beffere Borbild ber Laby Milford), Riccault in Minna von Barnbelm, ja auch ber Derwisch im Nathan wurden Mufter für die beutschen Episoben bes achtzehnten 3abrbunberte. Goethe bat fie in feinen regelmäßigen Dramen, Clavigo, Taffo, Iphigenie, nicht verwertbet. Bei Schiller bagegen brangen fie fich überreich in jeber Form als Schilberungen, ausgeführte Situationen, als Nebencharaftere in bie gefügte Sandlung. Säufig find auch fie burch besondere Schönheit gerechtfertigt, fluge Silfsmittel für bie bobe, langwellige Bewegung. Aber nicht immer. Denn einzelne berfelben tonnten wir gern miffen, ben Parriciba im Tell, gerabe weil bei ihm die verftändige Absicht so auffällig wird, ben schwarzen Ritter in ber Jungfrau, nicht felten bie ausgesponnenen Betrachtungen und Schilberungen in feinen Dialogicenen.

## Wahrscheinlichkeit der Handlung.

Die Handlung bes ernsten Dramas foll mahrscheinlich sein.

Die poetische Wahrheit wird einem ber Wirklichkeit entnommenen Stoff baburch ju Theil, bag berfelbe, bem jufälligen Rusammenbange enthoben, einen allgemeinverständlichen Inbalt. und Bedeutung erhält. In ber bramatischen Boesie wird bies Umwandeln ber Wirklichkeit in poetische Wahrheit baburch bervorgebracht, daß die Hauptsachen burch eine ursächliche Berbindung zu innerer Einheit verbunden und alle Rebenerfinbungen als mabriceinliche und glaubliche Momente ber bargestellten Begebenbeiten begriffen werben. Aber nicht biese poetische Wahrheit allein ift im Drama nöthig. Der Geniefiende gibt fich amar ber Erfindung bes Dichters willig bin. er läft fich Boraussehungen eines Studes gern gefallen und ift im Ganzen febr geneigt, bem erfundenen menschlichen Que sammenbang in ber Welt bes iconen Scheins beizustimmen: aber er vermag boch nicht gang bie Wirklichkeit zu vergeffen. er hält an das poetische Gebilde, welches reizvoll vor ibm aufsteigt, das Bild ber wirklichen Welt, in ber er selbst athe met. Er bringt eine gewisse Renntnig geschichtlicher Berhaltnisse, bestimmte ethische und sittliche Forberungen an bas Menschenleben, Ahnungen und sicheres Wiffen über ben Lauf ber Welt mit vor die Buhne. Es ist ihm bis zu gewissem Grade unmöglich auf biefen Inhalt seines eigenen Lebens zu

verzichten, zuweilen empfindet er lebhaft, wenn bas poetische Bild bamit in Biderspruch tritt. Daß Seeschiffe am User von Böhmen landen, daß Karl ber Große mit Kanonen schießt, erscheint unsern Zuschauern als eine Unrichtigkeit.

Daß bem Juben Shplock Gnabe versprochen wird, wenn er ein Christ werde, verstößt gegen die sittlichen Empfindungen des Zuschauers, und er ist vielleicht nicht geneigt zuzugeben, daß ein gerechter Richter so geurtheilt habe. Daß Thoas, der so gebildet und würdig um die Priesterin Iphigenie wirdt, in seinem Lande Menschenopser duldet, erscheint als ein innerer Widerspruch zwischen dem edlen Inhalt der Charaktere und den Boraussetzungen des Stückes und vermag vielleicht, wie klug der Dichter diesen vernunftwidrigen Bestandtheil verdeckt, die Wirkung zu beeinträchtigen. Daß König Dedipus viele Jahre herrscht, ohne sich um den Tod des Laios zu kümmern, erschien vielleicht schon bei der ersten Ausschung des Stückes den Athenern als eine bedenkliche Boraussetung.

Run ift wohlbekannt, daß dies Bild der Birklichkeit, welches der Zuschauer gegen das einzelne Drama hält, nicht in jedem Jahrhundert dasselbe bleibt, sondern durch jeden Fortschritt der menschlichen Bildung verändert wird. Das Berständniß vergangener Zeit, die sittlichen Forderungen, die gesellschaftlichen Berhältnisse sind nichts Feststehendes, jeder Zuhörer aber ist ein Kind seiner Zeit, jedem wird sein Ersassen des Gemeingiltigen eingeschränkt durch seine Persönlichkeit und die Zeitbildung.

Und ferner ist flar, daß dies Bild von dem Leben der Wirklichkeit in jedem Menschen anders abgeschattet ist, und daß der Dichter, wie völlig und reich er die Bildung seines Geschlechtes in das eigene Leben aufgenommen habe, doch tausend verschieden gefärbten Auffassungen der Wirklichkeit gegenübersteht. Wohl, er hat den großen Beruf, seiner Zeit ein Apostel der freiesten und höchsten Bildung zu sein und ohne daß er sich lehrhaft geberde, seine Hörer zu sich berauf-

zuziehen. Aber bem bramatischen Dichter sind bafür heimliche Schranken abgesteckt, er barf nicht über biese Schranken hinausgehen, er barf in vielen Fällen nichts von dem Raume leer lassen, den sie einschließen. Wo sie sich unsichtbar erheben, das kann in jedem einzelnen Fall nur durch Feingefühl und sichere Empfindung geahnt werden.

Die Wirtungen ber bramatischen Runft find nämlich gesellige. Wie bas bramatische Runftwert in einer Berbindung mehrer Runfte, burch gemeinsame Thätigkeit zahlreicher Gebilfen bargeftellt wirb, fo ift auch bie Ruborerschaft bes Dichters eine Rorperschaft aus vielen wechselnben Ginzelmefen que sammengesett, und boch als Ganzes ein einheitliches Wesen. welches, wie jede menschliche Gemeinschaft, Die einzelnen Theilnehmer machtig beeinflußt, eine gewisse Uebereinstimmung bes Empfindens und ber Anschauungen entwickelt, ben einen beraufbebt, ben andern binabbrudt, Stimmung und Urtheil burch Gemeinsinn in bobem Grabe ausgleicht. Diefer Gemeinsinn ber Rubörerschaft äußert fich fortwährend bei Aufnahme ber bramatischen Wirkungen, er vermag die Kraft berselben außerordentlich au steigern, er vermag sie ebenso febr au schwächen. Schwerlich wird fich ber einzelne Borer bem Ginfluß entziehen, welchen ein theilnahmloses haus, eine begeisterte Menge auf ihn ausüben. Wohl Jeder bat empfunden, wie verschieden der Ginbrud ift. ben baffelbe Stud bei gleich guter Aufführung auf verschiedenen Buhnen vor einem anders zusammengesetzten Bublitum macht. Beständig wird auch ber Schaffende, vielleicht ohne sich bessen bewußt zu sein, durch die Auffassung bestimmt, welche er von Berftandniß, Geschmad, ben gemuthlichen Bebürfnissen seiner Zuhörerschaft bat. Er weiß, daß er ibr nicht au viel zumuthen, nicht zu wenig bieten barf. Er wird alfo feine Sandlung fo einrichten muffen, bag fie einem guten mittleren Durchschnitt feiner Borer nicht gegen bie Boraussetzungen verftofte, welche biefe aus bem mirtlichen Leben por bie Bubne bringen, bas beißt, er wird ihnen ben Zusammenbang ber Begebenheiten, Motive und Umrisse seiner Helben wahrsscheinlich machen mussen. Gelingt ihm das mit dem Grundsgewebe des Stücks, der Handlung und den Hauptlinien der Charaktere, so mag er den Hörern im Uebrigen die höchste Bilsdung und das feinste Verständniß seiner Ausführung zutrauen.

Diese Rücksicht muß ben Dichter zumeist ba bestimmen, wo er in Bersuchung kommt, Frembartiges und Wunderbares porzuführen. Das Frembartige reizvoll zu machen, ift febr wohl möglich. Gerade bie bramatische Runft bat bie reichsten Mittel, baffelbe zu erklaren, feinen auch uns verftanblichen Inhalt berauszuheben. Aber es ift bazu ein besonderer Aufwand von Rraft und Zeit nöthig, und bäufig wird die Frage berechtigt fein, ob bie erzielte Wirkung bie aufgewandte Zeit und die badurch bervorgebrachte Ginschränfung ber Saupt= fachen lobne. Namentlich ber neuere Dichter, obne ein fest begrenztes Gebiet ber Stoffe, mitten in einer Rulturperiobe, ber überreiches Aufnehmen frember Bilber eigen ift, fann verlodt werben, feinen Stoff aus ben Bilbungsverhaltniffen einer bunflen Zeit, eines abgelegenen Bolfes ju nehmen. Bielleicht ift ihm gerade bas Frembartige eines folden Stoffes als besonders lobnend für scharf zeichnende Einzelschilderung ericbienen. Schon eine genaue Betrachtung ber beutschen Borzeit ober ber alten Welt bietet zahlreiche eigenthümliche, bem Leben ber Reuzeit frembe Buftanbe, in benen fich ein ergreifender und bedeutsamer Inhalt fundgibt, bem Rulturhiftorifer von bochfter Wichtigfeit. Für den Dichter wird bergleichen nur ausnahmsweise, bei febr geschickter Behandlung, immer nur als ein Silfsmittel, welches bie Farbe verftartt, zu verwenden fein. Denn nicht aus ben Besonderheiten bes Menschenlebens, fonbern aus bem unfterblichen Inhalt beffelben, aus bem, mas uns mit ber alten Zeit gemeinsam ift, erblichen ihm feine Erfolge. Noch mehr wird er vermeiben, folche frembe Bölferschaften aufzuführen, welche außerhalb ber großen Rulturbewegung bes Menschengeschlechtes fteben. Schon bas Un-

gewohnte ihrer Sitten und Erscheinung, ihrer Tracht ober gar ihrer Sautfarbe gerftreut und erregt Rebenvorftellungen, welche für ernfte Kunftwirfungen ungunftig find. Denn in rober Beife wird bem Borer bie ibeale Welt ber Boefie mit einer Schilberung wirklicher Auftande verbunden, welche nur barum ein Intereffe beanspruchen burfen, weil fie wirklich find. Aber auch bas innere Leben folder Fremben ift für bramatischen Ausbrud besonders ungeeignet, benn ohne Ausnahme fehlt ihnen in Wirklichkeit Die Rabigkeit, innere Gemuthevorgange, wie fie unsere Runft nöthig bat, reichlich bargulegen. Und bas Sineintragen einer folchen Bilbung in ihre Seelen erregt in bem Borer mit Recht bas Gefühl einer Ungehörigfeit. Wer feine Handlung unter bie alten Neghpter ober bie beutigen Rellab. ju Japanern ober felbst hindus verlegen wollte, ber murbe burch bas frembe Boltswesen vielleicht ein ethnographisches Interesse aufregen, aber biefer neugierige Antheil an bem Geltfamen wurde bem Borer por ber Bubne bie Antheilnahme an bem etwaigen poetischen Inhalt nicht steigern, sondern burchfreugen und beeinträchtigen. Es ift fein Bufall, bag nur folche Bölker eine paffende Grundlage für bas Drama werden, welche in ber Entwickelung ihres Bemuthslebens fo weit gefommen find, daß fie felbst ein volksgemäßes Runftbrama bervorbringen konnten, Griechen, Römer, Die gebilbeten Bolfer ber Neuzeit. Neben ihnen etwa noch folche, beren Volksthum mit unserer ober ber antiken Bilbung enge verwachsen ift, wie bie Bebraer, faum noch bie Türfen.

Wie weit das Bunderbare für das Drama verwerthet werden dürse, darf auch uns Deutschen nicht zweiselhaft sein, auf deren Bühne der geistvollste und liebenswürdigste aller Teufel das Bürgerrecht erhalten hat. Die dramatische Poesie ist darin ärmer und reicher als ihre Schwestern, Lyrik und Epos, daß sie nur Menschen darzustellen vermag, und wenn man genauer zusieht, nur gebildete Menschen, diese aber tief und völlig, wie keine andere Kunst. Sie muß sogar geschichtliche

Berhältnisse sich dadurch zurichten, daß sie ihnen einen Zussammenhang erfindet, der menschlicher Vernunft durchaus bes greiflich ift; wie sollte sie Ueberirdisches verkörpern können?

Gefett aber, fie unternahme bergleichen, fo bermag fie es nur insofern, als das Nichtmenschliche bereits durch die Ginbildungsfraft bes Bolfes bichterisch zugerichtet, mit einer bem Menichen entsprechenben Berfonlichkeit verfeben, burch icharf ausgeprägte Zuge bis ins Einzelne binein verbildlicht ift. So gestaltet lebten in ber griechischen Welt bie Götter unter ihrem Bolfe, fo schweben noch unter uns die berglich zugerichteten Bilber vieler Beiligen ber driftlichen Legende, faft gabllofe Schattengestalten aus bem Sausglauben ber beutschen Urzeit. Richt wenige unter biefen Phantafiegebilben baben burch Sage, Dichtfunft, Malerei und burch bas Gemuth unseres Bolfes, welches sich noch beut gläubig ober mißtrauisch mit ihnen beichäftigt, fo reiche Ausbildung erhalten, daß fie auch ben Schaffenden wie alte werthe Freunde mabrend feiner Arbeit umgeben. Die Jungfrau Maria, Sanct Beter an ber Simmelspforte, mehre Beilige, Erzengel und Engel, nicht zulett bie ansehnliche Schar ber Teufel leben in unserem Bolke traulich gesellt zu weißen Frauen und bem wilben Jäger, zu Elfen, Riefen und 3mergen. Doch wie lockend bie Farben ichimmern, welche fie in ibrem Dammerlicht tragen, vor ber icharfen Beleuchtung ber tragischen Bühne verflüchtigen fie fich boch in wefenlose Schatten. Denn es ift mabr, fie baben burch bas Bolf einen Antheil an menschlicher Empfindung und an ben Bedingungen irdischen Lebens erhalten. Aber dieser Antheil ift nur epischer Art; für die dramatischen Gemüthsvorgänge find fie nicht gebildet. Das beutsche Bolt läßt in einigen ber iconften Sagen bie fleinen Geifter beflagen, bag fie nicht felig werben fonnen, b. b. baß fie feine menschliche Seele baben. Derfelbe Untericied, ben schon im Mittelalter bas Bolt abnte, balt fie ber mobernen Bubne in noch gang anderer Beife fern, die inneren Rämpfe feblen ihnen, die Freiheit fehlt au prufen und au mablen, sie siehen außerhalb Sitte, Geset, Recht. Weber völliger Mangel an Wandelbarkeit, weber vollendete Reinheit, noch völlige Schlechtigkeit sind darstellbar, weil sie jede innere Bewegung ausschließen. Auch die Griechen empfanden das. Wenn die Götter auf der Bühne mehr vorstellen sollten, als von der Maschine herab einen Besehl aussprechen, so mußten sie entweder ganz Menschen werden mit allem Schmerz und Zorn, wie Prometheus, oder sie sanken unter den Abel der Menschennatur hinab, ohne daß der Dichter es verhindern konnte, zu starren Berallgemeinerungen in Liebe und Haß, wie Athene im Prolog des Aias.

Während Götter und Geister im ernsten Drama üblen Stand haben, gelingt es ihnen in der Komödie weit besser. Und die jetzt abgelebten Zauberpossen geben nur eine sehr blasse Vorstellung von dem, was unsere Geisterwelt bei launiger und humoristischer Darstellung einem Dichter sein könnte. Wenn die Deutschen erst für eine politische Komödie reif sein werden, dann wird man den Werth des unerschöpflichen Schatzes von Motiven und Gegensätzen benutzen lernen, welcher aus dieser Phantasiewelt für drollige Laune, politische Satire und humoristische Einzelschilderung zu heben ist.

Für das Gesagte ist der Faust und in ihm die Rosse bes Mephistopheles der beste Beweis. Hier hat die Kraft des größten deutschen Dichters ein Bühnen-Problem geschaffen, welches eine Lieblingsaufgabe unserer Charakterspieler geworben ist. Ieder von ihnen sucht sich auf seine Weise mit der unlösdaren Aufgabe abzu sinden, der eine holt die Maske des alten Holzschnitt-Teusels heraus, ein anderer den cavalier-mäßigen Junker Voland, am besten wird die Sache noch dem Darsteller gerathen, der sich begnügt mit Klugheit und Geist die seine Redekunst der Dialoge verkändlich zu machen und in den drolligen Scenen Haltung und gute Laune zu zeigen. Der Dichter freilich hat es dem Schauspieler, an den er beim Schreiben überhaupt nicht dachte, besonders schwer gemacht,

Ì

benn die Rolle schillert in allen Farben, von der treuherzigen Sprache des Hans Sachs bis zu den seinen Erörterungen eines Spinozisten, vom Grotesken bis in das Furchtbare. Und sieht man näher zu, wie die Darstellung dieses Geistes auf der Bühne doch noch möglich wird, so ist der letzte Grund das Eintreten eines komischen Elements. Mephisto erscheint in einigen ernsten Situationen, aber er ist eine im großen Stil behandelte Luftspielsigur, und soweit er auf der Bühne wirkt, thut er es nach dieser Richtung.

Damit ift nicht gefagt, bag bas Webeimnifvolle, menichlicher Bernunft Unergrundliche gang aus bem Gebiet bes Dramas verbannt werben foll. Träume, Abnungen, Bropbezeiungen, Gespensterschauer, bas Eindringen ber Geifterwelt in bas Menschenleben, Alles, wofür in ber Geele ber Buborer noch eine gewiffe Empfänglichkeit vorausgesett werben barf. mag ber Dichter allerdings ju gelegentlicher Berftarfung fei= ner Wirfungen benuten. Es verftebt fich, bag er babei qunächft bie Empfänglichkeit feiner Zeitgenoffen richtig zu ichaten bat, wir find nicht mehr geneigt viel barauf zu geben, und nur febr fparfame Berwendung zu Rebenwirfungen wird bem Schaffenben jett gebilligt werben. Chatespeare burfte bergleichen fleine Silfemittel mit größerem Behagen gebrauchen, benn in ber Empfindung auch feiner gebilbeten Zeitgenoffen war die volksthumliche Ueberlieferung noch febr lebendig und ber Zusammenhang mit ber Beifterwelt murbe allgemein weit andere aufgefaßt. Auch bie feelischen Borgange eines unter ichwerer Laft ringenben Menschen waren nicht nur im Bolfe, felbft bei Unspruchsvollen anders beschaffen. Bei aufgeregter Burcht, Bewiffenszweifeln, Reue ftellte bie Ginbilbungsfraft bas Bilb bes Furchtbaren noch als ein außeres gegenüber, ber Mörber fab ben Ermorbeten als Beift bor fich auffteigen, er fühlte, in bie Luft greifend, bie Waffe, womit er bie Unthat genbt, er borte die Stimmen toter Opfer in fein Obr bringen. Shatefpeare und feine Buborer faßten beshalb auch auf

ber Buhne ben Dolch Macbeth's und die Geister Banquo's. Cafar's, bes alten Bamlet, ber Schlachtopfer Richarb's III. weit anders auf als wir. Ihnen war bergleichen noch nicht ein blofies bertommliches Symbolifiren ber inneren Rampfe ibrer Helben, eine aufällige kluge Erfindung bes Dichters, ber burch ben gespenstigen Trobel seine Wirfungen unterstütt, sons bern es war ihnen noch die nothwendige landesübliche Weise. in welcher fie felbst Schauer, Entjeten, Seelentampfe erfuhren. Das Grauen war nicht fünftlich aus Ammenerinnerungen aufgeregt, bie Bubne ftellte nur bar, mas in ihrem eigenen Leben furchtbar gemesen mar ober sein tonnte. Denn wenn auch ber junge Brotestantismus bie schwerften Rampfe in bas Gemiffen ber Menschen verlegt batte, und wenn auch bie Gebanken und leibenschaftlichen Stimmungen ber erregten Seele bereits von jedem Gingelnen forgfältiger und icharfer beobachtet murben, die mittelalterliche Empfindungsweise mar besbalb noch nicht gang geschwunden. Darum burfte Chakespeare biese Art von Wirkungen häufiger anwenden und mehr von ihnen erwarten, als wir.

Aber er ist zugleich höchstes Muster, wie bergleichen sputhafte Gebilbe künstlerisch für das Drama verwerthet sein wollen. Wer Helden vergangener Jahrhunderte innerhalb der Lebensanschauung ihrer Zeit darzustellen hat, wird eine Unfreiheit und Abhängigkeit der Menschen von sagenhaften Gebilden nicht ganz verbergen; aber er wird sie so verwenden, wie Shakespeare seine Heren in den ersten Scenen des Macbeth, als Arabesken, welche Farbe und Stimmung der Zeit spiegeln und welche nur eine Beranlassung geben, das aus dem Innern des Helden herauszutreiben, was mit der für eine dramatische Gestalt nothwendigen Freiheit in seiner eigenen Seele emporwächst.

Für die Arbeit des modernen Dichters ist zu bemerken, daß solche Hilfsmittel der Handlung vorzugsweise dienen, Farbe und Stimmung zu geben. Sie gehören also in den Aufgang

bes Dramas. Aber auch, wenn fie in bie Wirfungen fpaterer Theile geflochten find, wird unvermeidlich ihr Erscheinen ichon im Unfange burch eine bamit ftimmenbe Farbung zu rechtfertigen und außerbem besonders genau zu begründen fein. So ift bas Erscheinen bes ichwarzen Ritters in ber Junafrau beshalb eine ftorende Buthat, weil die gespenftige Geftalt un= vorbereitet aufsteigt und ju ber glangenben, gebankenreichen Sprache Schiller's, ju Ton und Farbe bes Stückes burchaus nicht pafit. Die Zeit und Sandlung an fich batte eine folche Ericbeinung gang wohl erlaubt, auch ericbien er bem Dichter als ein Gegenbild zu ber friegerischen Simmelskönigin, welche Fabne und Schwert in bas Drama liefert. Aber Schiller bat auch bie himmelstönigin nicht felbft vorgeführt, nur in feiner prächtigen Beise von ihr ergablen laffen. Sätte ber Prolog bie entscheibenbe Unterrebung bes Sirtenmabchens mit ber Mutter Gottes in ber Sprache und treubergigen Saltung, wie fie ber mittelalterliche Stoff nabe legte, bargeftellt, fo mare auch bem fpateren Ericbeinen bes bofen Beiftes beffere Berech= tigung geworben. Die Rolle ift übrigens auch in Tracht und Rebe nicht vortheilhaft ausgestattet. Schiller verfügte mit bemunderswerther Meisterschaft über die verschiedenartigfte bistorifche Farbung, aber ber Dammerichein bes Sagenhaften ftebt ibm, ber immer in vollen Farben malt und, wenn ein fpielenber Bergleich erlaubt ift, leuchtendes Goldgelb und buntles Simmelblau am liebsten verwendet, gar nicht an. Bunbervoll hat bagegen Goethe, ber unumschränfte Berr Ihrischer Stimmungen, Die Beifterwelt für Die Farben bes Fauft verwendet, allerdings nicht jum Zwed einer Aufführung.

## Wichtigkeit und Größe der Sandlung.

Die Handlung bes ernsten Dramas muß Bich= tigkeit und Größe haben.

Die Kämpfe ber einzelnen Menschen sollen ihr innerstes Leben ergreifen, ber Gegenstand bes Kampses soll nach alls gemeiner Auffassung ein hoher sein, die Behandlung eine würdige.

Soldem Inbalt ber Handlung muffen auch bie Charaltere entsprechen, um eine große Wirfung des Dramas bervor= aubringen. Ift die Bandlung bem angeführten Befet gemäß augerichtet und die Charaftere genügen nicht ben baburch erregten Forberungen, ober haben bie Charaftere eine große und leibenschaftliche Bewegung, mahrend ber Sandlung biese Eigenicaften feblen, so wird bas Migverbältnig vom Borer veinlich empfunden. Iphigeneig in Aulis bat bei Euripides einen Inbalt, welcher bie furchtbarften menschlichen Seelenfampfe für bie Bühne liefert, aber bie Charaftere find, allenfalls mit Ausnahme ber Albtämnestra, schlecht erfunden, entweder durch unnöthige Niedrigkeit ber Gefinnung ober burch Rraftlofigkeit, ober durch unbegründete plötliche Wandlungen ber Empfindung entstellt, fo Agamemnon, Menelaos, Achilleus, Iphigeneia. Und wieder im Timon von Athen des Shakespeare hat zwar ber Charafter bes Helben von dem Augenblick, wo er in Bewegung gefett wird, eine immer fteigende Energie und Rraft, welcher eine finftere Groffartigkeit burchaus nicht fehlt, aber Ibee und Handlung stehen im Migverhältniß dazu. Daß ein warmherziger, vertrauensvoller Verschwender nach Verlust der äußern Güter durch Undank und Gemeinheit seiner frühern Freunde zum Menschenhasser wird, setzt Schwäcke des eigenen Charakters und Erbärmlichkeit seiner Umgebung voraus, und diese Haltlosigkeit und Kläglichkeit aller dargestellten Verhältnisse verengt trot großer Dichterkunst das Mitgesühl des Hörers.

Aber auch bie Umgebung, ber Lebensfreis bes Selben beeinflußt bie Burbe und Größe ber Sandlung. Wir forbern mit Recht, bag ber Beld, beffen Schicffal uns feffeln foll, einen ftarfen, über bas gewöhnliche Dag menschlicher Rraft binausreichenben Inhalt habe. Diefer Inhalt feines Wefens liegt aber nicht nur in ber Energie feines Wollens und ber Bucht feiner Leibenschaft, sondern nicht weniger in einem reichlichen Untheil an ber Bilbung, Gitte, ber geiftigen Tüchtigkeit feiner Beit. Er bat fich in wichtigen Beziehungen feiner Umgebung als überlegen barzuftellen, und seine Umgebung muß fo beichaffen fein, daß bem Sorer an ibr eine bobe Untheilnahme leicht wird. Es ift baber fein Zufall, bag eine Sandlung, welche in vergangene Zeiten zurückgebt, immer bie Rreise aufsucht, in benen bas wichtigste und größte leben ber Zeit ent= balten war, bie großen Angelegenheiten eines Bolfes, bas Leben feiner Führer und Beberricher, Diejenigen Soben ber Menschbeit, welche nicht nur einen fraftigen geiftigen Inhalt, fonbern auch eine bebeutenbe Willensfraft entwickelten. Ginb uns aus alter Zeit boch fast nur bie Thaten und Lebens= ichicffale folder Berrichenden überliefert.

Bei Stoffen aus neuerer Zeit ändert sich allerdings das Berhältniß. Nicht mehr sind für uns die stärksten Leidenschafsten, die höchsten inneren Kämpse an Höfen, in politischen Herzsichern allein zu erkennen. Ja nicht einmal vorzugsweise. Immer aber bleibt solchen Gestalten für das Drama gerade das ein Borzug, was für ihr und ihrer Zeitgenossen Leben ein Unglück

werben mag. Sie stehen auch jetzt noch freier zu bem Zwange, welchen die bürgerliche Gesellschaft auf den Privatmann ausübt. Sie sind nicht ganz in dem Grade wie der Privatmann dem bürgerlichen Gesetz unterworsen, und sie wissen das. In innern und äußern Kämpsen hat ihr eigenes Selbst nicht größeres Recht, aber größere Macht. So erscheinen sie als freier, stärkerer Bersuchung ausgesetzt und stärkerer Selbstbestimmung sähig. Dazu kommt, daß die Verhältnisse, in denen sie leben, und die verschiedenen Richtungen, nach denen sie wirken, einen Reichthum an Farben, die bunteste Mannigsaltigkeit an Gestalten darbieten. Endlich ist auch das Gegenspiel gegen ihre Person und gegen ihre Zwecke am thätigsten, und das Gebiet der Interessen, sür welche sie leben sollen, umfaßt die höchsten irdischen Angelegenheiten.

Aber auch bas Leben von Brivatversonen ift seit Jahrbunderten aus bem äußeren Zwange bestimmender Ueberlieferung berausgehoben, mit Abel und innerer Freiheit, mit fraftigen Gegenfägen und Rämpfen angefüllt. Ueberall, wo in ber Wirklichkeit ein Kreis weltlicher Ziele und Sandlungen von ber Zeitbildung burchdrungen ift, vermag aus seiner Lebensluft ein tragischer Beld beraufzuwachsen. Es tommt nur barauf an, ob ihm ein Rampf möglich ift, welcher nach ber gemeingiltigen Empfindung ber Buschauer ein großes Biel hat und ob bas Gegenspiel eine entsprechende, achtungswerthe Thätigkeit entwidelt. Da aber bie Wichtigkeit und Größe bes Rampfes nur baburch eindringlich gemacht werben tann, bag ber Beld Die Fähigfeit befitt, fein Inneres in großartiger Beife mit einer gemiffen Reichlichkeit ber Worte auszubrücken, und ba biese Forberungen bei solchen Menschen, welche bem leben ber Neuzeit angeboren, fich steigern, jo wird auch bem mobernen Belben auf ber Buhne ein tuchtiges Dag feiner Zeitbilbung unentbebrlich sein. Denn nur baburch erhalt er innere Freibeit. Deshalb find folde Rlaffen ber Gesellichaft, welche bis in unfere Zeit unter bem Zwang epischer Berhaltniffe fteben, beren Leben vorzugsweise durch die Gewohnheiten ihres Kreises gerichtet wird, welche noch unter dem Druck solcher Zustände dahinsiechen, die der Hörer übersieht und als ein Unrecht versurtheilt, solche endlich, welche nicht vorzugsweise befähigt sind, Empfindungen und Gedanken schöpferisch in Rede umzusehen, zu Helden des Dramas nicht gut verwendbar, wie frästig auch in diesen Naturen die Leidenschaft arbeite, wie naturwüchsig stark ihr Gesühl in einzelnen Stunden hervorbreche.

Aus bem Gesagten folgt, daß das Trauerspiel darauf verzichten muß, seine Bewegung auf Motive zu gründen, welche von der Empfindung der Zuschauer als kläglich, gemein oder als unverständig verurtheilt werden. Auch dergleichen Beweggründe vermögen einen Mann in den heftigsten Kampf mit seiner Umgebung zu treiben, aber die dramatische Kunst wird im Ganzen betrachtet nicht im Stande sein, solche Gegensätz zu verwerthen. Wer aus Gewinnsucht raubt, stiehlt, mordet, fälscht, wer aus Feigheit ehrlos handelt, wer aus Dummheit und Kurzsichtigkeit, aus Leichtsinn und Gedankenlosigkeit kleiner und schwächer wird, als die Verhältnisse ihn fordern, der ist als Held eines ernsten Dramas völlig undrauchbar.

Wenn vollends ein Dichter die Kunft dazu entwürdigen wollte, gesellschaftliche Verdildungen des wirklichen Lebens, Gewaltherrschaft der Reichen, die gequälte Lage Gedrückter, die Stellung der Armen, welche von der Gesellschaft fast nur Leiden empfangen, streitlustig und tendenzvoll zur Handlung eines Dramas zu verwerthen, so würde er durch solche Arbeit wahrscheinlich die Theilnahme seiner Zuschauer lebhaft erregen, aber diese Theilnahme würde am Ende des Stückes in einer quälenden Verstimmung untergehen. Die Schilderung der Gemüthsvorgänge eines gemeinen Verbrechers gehört in den Saal des Schwurgerichts, die Sorge um Besserung der armen und gedrückten Klassen sein, die Muse der Kunst ist keine barmherzige Schwester.

## Bewegung und Steigerung der Handlung.

Die bramatische Hanblung muß alles für bas Berständniß Wichtige in starter Bewegung ber Charaktere, in fortlaufenber Steigerung ber Wirskungen barstellen.

Die Handlung soll zunächst ber stärksten bramatischen Bewegung fähig sein. Und biese Bewegung soll eine gemeins verständliche werden.

Es gibt große und wichtige Kreise menschlicher Thätigfeit, welche bas Herausbilden eines hinreißenden Empfindens. Begehrens. Wollens nicht leicht machen, und wieder beftige Rämpfe, welche zwar die gewaltigsten inneren Vorgange nach ber Aufenseite ber Menschen treiben, bei benen aber ber Gegenftanb bes Rampfes für Darftellung auf ber Bubne menia geeignet ift, obwobl auch ihm Wichtigkeit und Groke nicht fehlt. Gin ftaatskluger Fürft 3. B., welcher mit ben Gemalten seines Landes verhandelt, mit Nachbarn Rrieg und Frieden ichließt, wird vielleicht dies alles thun, ohne daß einmal eine leidenschaftliche Bewegung in ihm fichtbar wird, und wenn fie ju Tage tommt, als geheimes Berlangen, als Unwille gegen Andere, wird sie nur vorsichtig, wie in furgen Wellen, bemertbar werben. Aber auch wenn fie fein ganges Wefen in bramatischer Spannung barzustellen gestattet, wird ber Begenstand feines Wollens, ein politischer Erfolg, ein Sieg, fich in bem Rahmen der Bühne nur febr unvollständig und mangelhaft

geigen laffen. Und bie Scenen, in welchen biefer Rreis irbischer Zwede fich vorzugsweise bewegt, Staatsaftionen, Reben. Schlachten find aus technischen Gründen nicht ber bequemfte Theil bes Dramas. Much von biefem Standpunkt aus muß bavor gewarnt werben, ben Stoff ber politischen Geschichte auf bie Bubne ju tragen. Allerdings find bie Schwierigkeiten. welche bies Gebiet ber ftartften irbifden Thatigfeit barbietet, nicht unüberwindlich, aber es gebort nicht nur ein gereifter Geift, auch gang besondere Renntnig ber Bubne bagu, bergleichen gut zu machen. Die aber wird ber Dichter feine Sandlung baburch berabwürdigen, bag er fie zu einer boch nur unvollftändigen und ungenügenden Auseinandersetzung folder politischen Thaten und Ziele macht, er wird nur eine einzelne Sandlung ober eine geringe Bahl berfelben als Sinter= grund benuten burfen, por bem er bas aufbaut, worin er bem Geschichtschreiber unendlich überlegen ift, die gebeimften Offenbarungen ber Menschennatur in wenigen Berfonlichfeiten und in ben leibenschaftlichften Beziehungen berfelben zu einander. Berfäumt er dies, so wird er auch nach biefer Richtung bie Geschichte fälschen, ohne Boetisches zu schaffen.

Ein ganz ungünstiges Stoffgebiet sind die inneren Kämpfe, welche der Erfinder, Künstler, Denker mit sich und seiner Zeit zu bestehen hat. Auch wenn er eine reformatorische Natur ist, welche tausend Anderen das Gepräge des eigenen Geistes aufzudrücken weiß, ja selbst wenn seine äußeren Schicksale ungeswöhnlichen Antheil in Anspruch nehmen, wird der Dramatiker sich nicht gern entschließen, ihn als Helden einer Handlung aufzusühren. Ist die geistige Arbeit eines solchen Helden dem lebenden Geschlecht nicht genau bekannt, so wird der Dichter die Berechtigung seines Mannes erst durch kunstvolle Rede, durch wortreiche Aussichtrung und durch Darstellung eines geistigen Inhalts vorzusühren haben. Das mag ebenso schwierig sein als es undramatisch ist. Setzt der Dichter aber lebendige

Antheilnahme an folder Berfonlichfeit. Befanntschaft mit ben Ergebniffen ibres Lebens bei seinen Borern porque und benutt er biefen Untheil, um ein Ereiquift aus bem Leben foldes Belben werth zu machen, fo verfällt er einer andern Gefahr. Auf ber Bubne bat bas Bute, mas man von einem Menfchen voraus weiß, ober mas von ibm berichtet wird, burchaus teinen Werth gegen bas, mas ber Belb auf ber Bubne felbst thut. 3a gerabe Die großen Erwartungen, welche ber Borer in biesem Kalle mitbringt, mogen bie unbefangene Aufnahme ber Sandlung beein-Und wenn es auch, wie bei vollsthumlichen Belben wahrscheinlich ift, bem Dichter gelingt, burch eine bereits vorhanbene Barme für bie Berson bes Belben bie scenischen Birtungen ju forbern, fo verbankt er feinen Erfolg bem Untheil, welchen ber Borer mitbringt, nicht bem Untheil, ben fich bas Drama selbst verdient. Der Dichter wird also, wenn er gewissenhaft ift, nur folde Momente aus bem Leben bes Rünftlers, Dichters, Denters verwerthen burfen, in benen ber Belb fich thatig und leibend ebenso bedeutend gegen Andere erweift, als er in seiner Arbeitsstube mar. Es ift flar, bag bas nur zufällig einmal ber Fall fein wird, ebenso flar, bag es in solchem Falle wieber zufällig ift, ob ber Belb einen berühmten Namen trägt ober nicht. Deshalb ift die Berwerthung von Anekboten aus bem Leben folder großen Männer, beren Bebeutung fich nicht in ber Handlung felbst, sondern in ber nicht barftellbaren Thätigfeit ihrer Werkstatt erweift, recht innerlich unbramatisch. Das Große in ihnen ift nicht darstellbar, und was bargestellt mirb, borgt bie Große bes Belben von einem außerhalb bes Studes liegenden Moment feines Lebens. Die Berfonlichfeit Shafespeare's, Goethe's, Schiller's ift auf ber Blibne noch übler baran, als in Roman und Novelle. Um so schlimmer, ie genauer ibr Leben befannt ift.

Allerdings ift die Auslicht darüber, was auf der Bühne darstellbar und wirksam sei, nicht zu allen Zeiten gleich, sowohl die nationale Gewohnheit, als die Einrichtung des Theaters bestimmen ben Dichter. Wir haben burchaus nicht mehr bie Empfänglichkeit ber Griechen für epische Berichte, welche burch einen Boten auf die Scene getragen werben, wir sind schaufreudiger und wagen auf unserer Bühne auch die Nachbildung von Aktionen, welche der Bühne Athens trot ihrer Maschinen, Flugwerke und ihrer perspektivischen Malerei ganz unmöglich erschienen wären: Bolksaufruhr, Kriegführung und dergleichen. Und in der Regel wird der neuere Dichter geneigt sein, nach bieser Richtung eher zu viel als zu wenig zu thun.

Eber als bem Griechen mag ibm beshalb begegnen, baß burch bie reiche Ausführung ber Aftionen die innere Bewegung ber Sauptfiguren übermäßig beschränft wird, und bag ein wichtiger Uebergang, eine folgenschwere Reibe von Stimmungen verschwiegen bleibt. Gin befanntes Beispiel folder Lude ift im Bringen von Somburg, gerabe bem Stud, worin ber Dichter eine ber ichwierigften fcenischen Aufgaben, bie Disposition gu einer Schlacht und bie Schilberung ber Schlacht felbft, vortrefflich gelöft bat. Der Bring bat feine Saft leicht genommen ; als fein Freund Sobengollern ibm die Nachricht bringt, baß fein Tobesurtheil zur Unterschrift vorliege, wird feine Stimmung afferbings ernft, und er beschließt bie Berwendung ber Rurfürftin zu erbitten. Und in ber nachften Scene ffürgt ber junge Selb fraftlos, baltungelos ju ben Fügen feiner Gonnerin, weil er auf bem Wege zu ibr, wie er erzählt, beim Fackelichein an feinem Grabe arbeiten fab : er flebt um fein Leben, wenn er auch schimpflich abgesett werbe. Diefer unvermittelte Sprung jur feigen Tobesfurcht verlett an einem General auf bas peinlichfte. Er ift ficher an fich nicht unwahr, wenn wir auch von einem Felbberrn unter folden Umftanben ungern Saltlofigfeit ertragen. Und bas Drama forberte bie ftartfte Rieberdrückung bes Selben, gerabe bie Muthlofigfeit ift ber enticheibenbe Bunkt bes Studes, ju bem ber Selb in feiner Befangenheit fturgen muß, um fich in bem zweiten Theil ber Sandlung wurdig zu erbeben. Es war beshalb eine Sauptaufgabe, bie Berabftimmung einer jugenblichen Helbennatur bis zur Tobesfurcht vorzuführen und zwar so, daß die Theilnahme des Hörers nicht burch Berachtung weggeblasen wurde. Das konnte nur burch genaufte Darftellung ber innern Bewegungen bis zur ausbrechenden Todesangst geschehen, an welche sich ber Fußfall anschließen mochte, eine schwierige Aufgabe auch für ftarte Dichterfraft, aber fie mußte gelöft werben. Und icon bier fei eine fluge Regel ermähnt, die für ben Dichter wie für ben Schauspieler Geltung bat. Es ift verkehrt, über Theile ber Handlung. welche aus irgend einem Grunde für bas Stud nothwendig find, aber nicht die Eigenschaft dankbarer Momente haben, hinmegaubaften: im Gegentheil muß an folden Stellen bie bochfte technische Kunft angewendet werden, um das an sich Unbegeme bichterisch schön berauszuheben. Gerade vor bergleichen Aufgaben muß ben Rünftler bas stolze Gefühl erfüllen, baß es für ibn feine unüberwindliche Schwieriafeit gibt.

Ein anderer Fall, in welchem bas verfaumte Beraustreiben einer Hauptwirfung auffällt, ift ber britte Aft von Antonius und Kleopatra. Freilich rührt ein Verfäumniß bei Shakespeare weder von mangelhafter Einsicht noch von Flüchtigkeit ber. Das Auffallende liegt bier barin, bag bem Stud ber Bobenpunkt fehlt. Antonius hat fich von Rleopatra getrennt, mit Oktavian versöhnt, seine herrschermacht wieder bergestellt. Der hörer ahnt aber längft, daß er gur Rleopatra gurudfallen wirb. Die innere Nothwendigkeit dieses Rückfalls ift vom ersten Att an reichlich motivirt. Demungeachtet forbert man mit Recht biesen verhängnifvollen Rückfall mit seinen leibenschaftlichen Bewegungen zu seben, er ift ber Bunkt, auf welchen alles Borbergehende gespannt hat, der alles Folgende, die Erniedrigung des Antonius bis zu feiger Flucht und seinen Tob erklären muß. Und boch wird er nur in furzen Abfaten bargestellt, die Spite der Handlung ift in viele kleine Scenen gersvalten. Und eine Einfügung in ausgeführter Scene mar um fo munichenswerther. da auch die wichtige Begebenheit der Umkehr, jene Flucht des

Antonius aus der Seeschlacht, nicht auf der Bühne vorgeführt, sondern nur durch den kurzen Bericht der Unterfeldherren und das darauf folgende erschütternde Ringen des gebrochenen Helben anschaulich gemacht werden konnte.\*)

Aber ber Dichter bat felbstverftandlich nicht bie Aufgabe,

<sup>\*)</sup> Durch biefe Unregelmäßigkeit in Anordnung ber Sandlung, bie augleich wie ein Riidfall in bie alten Gewohnheiten bes englischen Boltstheaters ausfieht, wird ber Bau bes Dramas geftort. Die burch Stoff und Ibee gebotene Sandlung war folgende: Erfter Aft: Antonius bei Aleopatra und Trennung von ihr. Zweiter Att: Berföhnung mit Cafar und Wieberberftellung ber Berrichermacht. Dritter Aft: Der Rüdfall gur Aegypterin mit Sobenpunkt. Bierter Aft: Innerer Berberb, Flucht und Tettes Ringen. Fünfter Aft: Kataftrophe bes Antonius und ber Kleopatra. Aber bie Abweidung Shakespeare's von bem regelmäßigen Bau bat einen tieferen Grund. Das innere Leben bes verwüsteten Antonius hatte teinen großen Reichtbum und bot bem Dichter in ben Augenbliden ber neuen Bethörung wenig Angiebenbes. Seine Lieblingsgestalt in bem Drama aber, Kleopatra, in beren Ausführung er feine bodfte Meifterschaft bewährt hatte, war tein Charafter, ber ju großen bramatifden Bewegungen geeignet mar, die verschiedenen Scenen biefer Frau voll Leibenschaftlichkeit obne Leibenschaft gleichen glangenben Bariationen beffelben Themas. Sie ift in ihrem Berhaltniß zu Antonius gerabe oft genug bon ben berichiebenften Seiten geschilbert, um bas reiche Bilb einer bamonischen Rotette gu bieten. Die Riidfehr bes Antonius gab bem Dichter auch in Beziehung auf fie feine neue Aufgabe. Dagegen war bie Erhebung biefes Charafters in berzweifelter Lage, unter ben Schreden bes Tobes für ihn ein feffelnber Borwurf, und insofern mit Recht, weil gerabe barin eine bochft eigenartige Steigerung beffelben gegeben werben tonnte. Go opferte Chatefpeare biefen Scenen einen Theil ber handlung. Er warf bie Momente bes Soben= punttes und ber Umtebr aufammen, inbem er fie in fleinen Scenen anbeutete, und raumte ber Rataftrophe zwei Atte ein. Für bie Gesammt= wirtung bes Stiides bleibt bas ein lebelftanb. Wir verbanten ihm freilich bie Tobesscene Rleopatra's im Grabmale, von bem vielen Außerorbent= lichen, was Chatespeare geschaffen bat, vielleicht bas Erstannlichfte. - Daß bie Rebenfiguren Oftavian und feine Schwefter gerabe auf ber Spite ber Sanblung bem Dichter wichtiger murben als feine Sauptverfon, rübrt mobl baber, bag bem bejahrten Dichter überhaupt ber einzelne Menfch, fein Glüd und Leiben Mein geworben war bor einer abnenben und ehrfurchtsvollen Betrachtung bes geschichtlichen Beltgefüges.

jebes einzelne Moment, welches für ben Zusammenbang ber Handlung nothwendig ift, burch bie Aftion ber Bubne als ge= ichebend barguftellen. Gin foldes Ausführen ber Nebenfachen würde die Grundzüge mehr verbeden als eindringlich machen. weil es Wichtigerem bie Zeit raubte; es wurde auch bie Sand= jung in zu viele Theile zersplittern und baburch die scenische Wirfung beeinträchtigen. Auch auf unserer Bühne find noch fleine epische Berichte über Ereignisse in lebendiger Darftellung nothwendig. Da fie immer Rubepunkte ber Sandlung barftellen, wie aufgeregt auch ber Berfünder fprechen moge, fo gilt für fie bas Befet, baß fie als Löfung einer fraftig erregten Spannung einzutreten haben. Der Zuschauer muß burch bie lebendige Bewegung ber babei betbeiligten Berfonen vorber angeregt fein. Die Länge ber Erzählung ift forgfältig ju überwachen, eine Zeile zu viel, die kleinste unnöthige Ausführung fann Ermübung verursachen. Die Erzählung ift, wenn fie breitere Einzelheiten enthält, in Abfate zu theilen, mit furgen 3mifchenreben zu verseben, welche bie Stimmung ber Betbeiligten andeuten, und ift in fraftiger Steigerung bes Inhalts und ber Sprachweise zu arbeiten. Gin berühmtes Beispiel von vortrefflicher Anordnung ift ber Bericht bes schwebischen Saupt= manns im Ballenftein. Ein ausführlicher Bericht barf nicht an folden Stellen fteben, wo bie Sandlung mitten in ftarfer Bewegung abrollt.

Eine Abart ber Botenscenen ist die Schilderung eines hinter der Scene gedachten Ereignisses, wenn die Personen auf der Bühne als Beobachter dargestellt werden, also ein Borführen der Aftion aus den Eindrücken, welche dieselbe in die Charaktere wirst. Diese Art des Berichtes gestattet leichter dramatische Bewegung; sie mag einer ruhigen Erzählung nahe stehen, sie mag vielleicht die leidenschaftliche Erregung auf der Bühne hervorrusen oder steigern.

Die Gründe, aus benen ber Dichter ein Geschehenbes binter bie Scene verlegt, find verschiebener Art. Zunächft

veranlaffen bagu unvermeibliche Borgange, welche ihrer Natur nach überhaupt nicht, ober nur burch ein umftandliches Daichinenwefen barftellbar find, fo eine Feuersbrunft, fo bie ermabnte Seefchlacht, Bolfsgewiihl, Rampfe ju Rog und Bagen, Alles, wobei gewaltige Kräfte ber Ratur ober große Menichenmaffen mit umfangreichen Bewegungen thatig find. Die Birfung folder wiberspiegelnben Einbrude läßt fich außerorbentlich unterftüten burch fleine scenische Andeutungen: Rufe von außen ber, Signale, grellen Lichtschein, Donner und Blit, Beschützbonner und abnliche Erfindungen, welche bie Bhantafie anregen und beren Zweckmäßigkeit von bem Borer leicht erfannt wird. Am besten werden die Andeutungen und flugen Berweise auf ein Entferntes bann gebeiben, wenn fie menschliches Thun schildern; nicht so günftig fteben Darftellungen von feltenen Naturereigniffen, Beschreibungen ber Lanbichaft, alle Anschauungen, benen ber Sorer vor ber Bubne fich binjugeben nicht gewöhnt ift; leicht mag in foldem Fall bie beabfichtigte Wirfung beshalb verfehlt werben, weil bas Bublifum fich gegen Bersuche, ungewohnte Täuschungen bervorzubringen. zu sträuben pflegt.

Diese Darstellung ber abspiegelnden Eindrücke und das Berlegen eines Theils der Handlung hinter die Bühne hat aber für das Drama besondere Bedeutung in den Augenblicken, wo Furchtbares, Schreckliches, Entsetzliches dargestellt werden soll. Wenn freilich von dem Dichter der Gegenwart verlangt wird, daß er dem Beispiel der Griechen solge, den entscheidenden Augenblick einer furchtbaren That so viel als möglich züchtig hinter die Scene verlege und nur durch die Eindrücke sichtbar werden lasse, welche solche Augenblicke in die Seelen der Betheiligten wersen, so muß gegen diese Beschränkung zu Gunsten neuerer Aunst Widerspruch erhoben werden. Denn eine imponirende Aftion ist zuweilen auf unserer Bühne von größter Wirfung und für die Handlung unentbehrlich. Ersstens, wenn die dramatisch darstellbaren Einzelheiten der

That Bebeutung für bas Folgenbe gewinnen, ferner, wenn wir in folder That die ploblich eintretende Spite eines gur Bollenbung gefommenen inneren Borganges erfennen, brittens, wenn nur burch bas Anschauen ber Sandlung selbst bie vollftändige Ueberzeugung von bem Sachverhaltniß beigebracht werben fann. Ueberfall, Totichlag, Morb, Gefechte, gewalttbatiges Zusammenschlagen ber Geftalten, an fich burchaus nicht bie bochften Wirfungen bes Dramas, haben wir auf ber Bubne nicht zu fürchten. Während bie griechische Bubne aus ber Ibrifden Darftellung leibenschaftlicher Empfindungen fich entwickelte, ift bie germanische aus ber epischen Schilberung ber Begebenheiten beraufgefommen. Beibe baben einige Ueberlieferungen ihrer alteften Buftanbe bewahrt, bie griechische blieb ebenso geneigt, die Augenblicke ber That in ben Sintergrund ju bruden, als bie beutsche froblich mar, Balgerei und Gewaltthat abzubilben.

Wenn aber bie Griechen heftigen Körperbewegungen, bem Schlagen, Anfaffen, Ringen, Dieberwerfen aus bem Bege gingen, fo war vielleicht nicht bie Borficht bes Dichters, fonbern bas Beburfniß bes Schauspielers ber lette Grund. Die griechische Theatertracht war für gewaltsame Bengung bes Körpers febr unbequem, bas Sinfinfen eines Sterbenben im Rothurn mußte forgfältig und allmäblich gescheben, wenn es nicht lächerlich werben follte. Und bie Maste nahm jebe Doglichkeit, die in ben Augenbliden ber bochften Spannung unentbebrlichen Bewegungen im Antlit barzuftellen. Aefchplos icheint auch nach biefer Richtung Einiges unternommen zu haben, ber fluge Sophotles ging gerabe fo weit, als er burfte. Er wagte noch die Antigone aus bem Sain von Kolonos burch einen bewaffneten Saufen fortreißen zu laffen, aber er magte nicht mehr in ber Eleftra ben Megifthos auf ber Bubne ju toten, Oreftes und Pblades muffen ibn mit gezogenem Schwert binter bie Scene verfolgen. Bielleicht empfand an biefer Stelle Cophofles fo gut als wir, bag bies ein Uebelftand war, eine

Beschränfung, die durch Leder und Watte seiner Schauspieler, dann wohl auch durch ein religiöses Grauen, welches der Grieche vor dem Augenblick des Sterbens fühlte, auferlegt wurde. Denn dies ist eine der dramatischen Stellen, wo der Zuschauer sehen muß, daß sich die Handlung vollendet. Aegisthos könnte, wenn auch von zwei Männern verfolgt, sich doch ihrer erwehren oder entsliehen u. s. w.

Wir find burch die größere Leichtigkeit und Energie unferer Mimit von folden Rücksichten befreit, und gablreich find in unferen Studen große und fleine Wirfungen, welche auf ben bochften Aftionsmomenten beruben. Die Scene, in welcher Coriolan ben Aufibius am Sausaltar bes Bolsters umarmt, erhält ihre volle Bedeutung erft burch bie Schlachtscene bes ersten Aftes, in welcher man bie Gegner erbittert auf einander los ichlagen fieht. Nothwendig ift ber Rampf zwischen Berch und Bring Seinrich. Und wieder wie unentbebrlich ift nach den Boraussekungen in Rabale und Liebe der Tod der beiben Liebenden auf der Bubne; in Romeo wie unentbebrlich ber Tod bes Thbalt, bes Baris und ber beiben Liebenben por ben Augen ber Zuschauer! Konnten wir es glauben, wenn Emilia Galotti hinter ber Scene vom Bater erbolcht wurde? Und ware es möglich, bie große Scene ju miffen, in welcher Cafar ermorbet wird?

Dagegen gibt es wieder eine ganze Reihe von großen Wirkungen, welche hervorgebracht werden, wenn nicht die That selbst das Auge beschäftigt, sondern so verhüllt wird, daß die begleitenden Umstände die Einbildungskraft spannen und das Furchtbare durch jene Eindrücke empfinden lassen, welche in die Seele der Helden sallen. Ueberall wo Raum ist, die vorbereitenden Momente einer That eindringlich zu machen und wo die That nicht in plötzlicher Erregung des Helden eintritt, endlich überall, wo es nützlicher ist, Grauen aufzuregen und zu spannen als aufgeregte Spannung kräftig zu lösen, wird der Dichter wohlthun, die That selbst hinter die Seene zu vers

legen. Einige der stärksten dramatischen Wirkungen, welche es überhaupt gibt, verdanken wir solchen Verhüllungen. Wenn im Agamemnon des Aeschilos die gefangene Kassandra die einzelnen Umstände des Mordes, der im Hause geschieht, verkündet; wenn Elektra, während die Todeslaute der Klitämnestra auf die Bühne dringen, dem Bruder in die Scene zuruft: "Triff noch einmal!" so ist die surchtbare Gewalt dieser Wirkungen allerdings niemals übertroffen worden. Nicht weniger großzartig ist die Ermordung des Königs Duncan im Macbeth, die Schilderung der Gemüthszustände des Mörders vor und nach der That.

Für bie Bubne ber Germanen find bie Spannung, bie unbestimmten Schauer, bas Unbeimliche und Aufregenbe, welche burch biefe Berhüllung verhängnigvoller Thaten bei geschickter Behandlung hervorgebracht werden, vorzugsweise in aufftei= gender Handlung zu verwerthen. In dem rascheren Laufe und ber beftigeren Erregung bes zweiten Theils werben sie nicht ebenso leicht anwendbar sein. Beim letten Ausgang ber Helben nur in solchen Fällen, wo ber Augenblick bes Tobes selbst auf ber Bühne nicht darstellbar ift, wie Hinrichtung burch Schaffot und militärische Strafvollstredung eines Urtheils, und wo bie Unmöglichkeit einer andern löfung durch die unzweifelhaft stärkere Gewalt ber totenben Gegner felbstverftanblich ift. intereffantes Beispiel bafür ift ber lette Aft bes Wallenftein. Die finstere Gestalt Butler's, bas Werben ber Mörber, bas Rusammenziehen bes Netes um ben Ahnungslosen ift in einer lange und ftart anregenden Steigerung bem Zuschauer in Die Seele gebrudt, nach folder Borbereitung ware die Borführung bes Morbes felbst feine Berftartung mehr; man fieht bie Mörber in bas Schlafzimmer einbringen, bas Rrachen ber letten Thur. bas Waffengeraffel und die barauf eintretende plötliche Stille erhalten die Einbildungefraft in berselben unbeimlichen Spannung, welche ben ganzen Aft färbt. Und bas langfame Aufregen ber Phantasie, Die bangsame Erwartung und bas lette Berhüllen ber That selbst passen wieber vortrefflich zu bem Träumerischen und Geheimnisvollen bes inspirirten Helben, wie ibn Schiller gefaßt hat.

Der Dichter hat aber nicht nur barzustellen, auch zu verschweigen; zunächst gewisse unlogische Bestandtheile des Stosses, welche die größte Kunst nicht immer zu bewältigen vermag, — es wird bei Besprechung der dramatischen Stosse davon die Rebe sein. Dann Widerwärtiges, Ekelhastes, Gräßliches, das Schamgesühl Berlegendes, das vielleicht an dem rohen, sonst brauchbaren Stosse hängt. Was nach dieser Richtung der Kunst widerwärtig sei, muß der Schaffende selbst empfinden, es kann nicht gelehrt werden.

Werner aber bat ber Dichter bie Bflicht, feine Wirfungen bom Anfang bis jum Enbe bes Dramas ju fteigern. Der Borer ift nicht in jedem Theil bes Studes berfelbe, er nimmt im Anfange mit Bereitwilligfeit und in ber Regel mit geringen Uniprüchen bas Gebotene bin, und fobalb ber Dichter ibm burch irgend eine ansebnliche Wirfung feine Rraft, und burch Sprache und sichere Art ber Charafterführung ein mannliches Urtheil gezeigt bat, ift er geneigt, fich vertrauend seiner Leitung binzugeben. Solche Stimmung balt etwa bis zum Söbenpunkt bes Stückes vor. Aber im weiteren Berlauf wird ber Empfangende ansprucksvoller und seine Fähigkeit Neues aufaunehmen wird geringer, bie genoffenen Birfungen haben ftarter erregt, nach mancher Rücksicht gefättigt; mit ber steigenben Spannung fommt bie Ungebulb, mit ber größern Babl empfangener Ginbrude leichter bie Ermattung. Darnach bat ber Dichter jeben Theil seiner Sandlung einzurichten. Zwar mas ben Inhalt felbst betrifft, so barf er bei richtiger Anordnung und erträglichem Stoff nicht um bie wachsenbe Theilnahme besorgt sein. Wohl aber bat er bafür zu forgen, daß die Ausführung allmäblich größer und einbruckvoller werbe. Während bie erften Theile im Allgemeinen leichte und fürzere Bebandlung möglich machen und bem Dichter bier fogar bie schwere

Zumuthung gemacht werben muß, vielleicht einmal eine große Wirkung abzudämpfen, fordern die letzen Afte vom Höhenspunkt an ein Aufgebot aller seiner Mittel. Es ist gar nicht gleichgiltig, wo eine Scene steht, ob ein Bote im ersten oder im vierten Akte seine Erzählung vorträgt, ob ein Effect den zweiten oder vierten Akt schließt. Mit weiser Borsicht ist z. B. die Berschwörungssene in Cäsar so kurz gehalten, um den Höhenpunkt des Stückes und die große Zeltsene des vierten Aktes nicht zu beeinträchtigen.

Ein anderes Mittel, die Wirfungen zu steigern, liegt in der Mannigfaltigkeit der Stimmungen, welche aufgeregt werben, sowie der Charaktere, welche die Handlung fortbewegen. Jedes Stück hat, wie gesagt wurde, eine Grundstimmung, welche sich einem Accord oder einer Farbe vergleichen läßt. Bon dieser maßgebenden Farbe aus aber ist ein Reichthum an Abschattungen sowohl als an Gegensätzen nothwendig.

In vielen Fällen hat ber Dichter allerdings nicht nothig, burch fühles lleberlegen fich biefe Rothwendigfeit beutlich gu machen, benn es ift ein gebeimnifvolles Wejet alles fünftlerifchen Schaffens, bag ein Gefundenes feinen Gegenfat berporruft, ber Sauptcharafter feinen Gegenfpieler, eine Scenenwirfung bie abstechenbe andere. Zumal ben Germanen ift es Bedürfniß, in Alles, was fie ichaffen, eine gewiffe Befammtbeit ihres Empfindens liebevoll und forgfältig bineinzutragen. Dennoch wird während ber Arbeit die prüfende Beurtheilung ber Gebilbe, welche mit Naturnothwendigfeit einander geforbert baben, wichtige Luden ergangen. Denn bei unfern figurenreichen Dramen ift leicht möglich, burch eine Nebenfigur einen Farbenton einzufügen, welcher bem Gangen febr wohlthut Schon bei Cophotles ift die Sicherheit und Bartbeit, mit welcher er bie Ginfeitigfeiten feiner Charaftere burch bie geforberten Gegenfage ergangt, in jeber Tragobie gu bewundern; bem Euripides ift bies Sarmoniegefühl wieder febr fcwach. Alle großen Dichter ber Germanen von Shafespeare bis Schiller

schaffen nach dieser Richtung, im Ganzen betrachtet, mit schösner Festigkeit, und wir begegnen bei ihnen nur selten einer Figur, welche nicht durch ihre Gegenspieler gesorbert, sondern durch kalte Ueberlegung eingesügt ist, wie Parricida im Tell. Es ist eine von den Besonderheiten Kleist's, daß die Ergänzungsbilder ihm undeutlich kommen; hie und da verletzt in den Grundlinien und Farben seiner Gestalten die Willkür.

Aus dem innerlichen Drange scenischer Gegensätze in der Handlung sind den Germanen die Liebesscenen der Tragödie entstanden, der lichtvolle und warme Theil, welcher in der Regel die rührenden Momente im Gegensatz zu den erschützternden der Haupthandlung umschließt. Die scenischen Sontraste werden aber nicht nur durch den verschiedenartigen Instalt, auch durch den Wechsel von ausgesührten und verbindenden, den Genen zweier und vieler Personen hervorgebracht. Bei den Griechen, deren Scenen sich nach Form und Inhalt in weit engerem Kreise bewegten, wird die Abwechslung auch dadurch bewirft, daß die Scenen je nach ihrem Inhalt einen verschiedenen regelmäßig wiedersehrenden Bau erhalten, Diaslogscenen und Botenscenen werden durch Pathosscenen untersbrochen, sür jede dieser Arten bestand eine in der Hauptsache seste Form.

Und nicht nur der scharfe Contrast, auch die Wiedersholung besselben scenischen Motivs vermag eine erhöhte Wirstung hervorzubringen, sowohl durch den Parallelismus als durch die seinen Gegensätze zwischen Aehnlichem. Der Dichter hat in diesem Fall mit besonderm Fleiß darauf zu achten, daß er in das wiederkehrende Motiv besondern Reiz lege und vor der Wiederholung die Spannung und Freude daran aufrege. Und er wird dabei ein Gesetz nicht vernachlässigen dürsen, daß auf der Bühne in dem spätern Theil der Handlung auch besonders seine Arbeit nicht leicht ausreicht, eine gesteigerte Wirkung durch Wiederholung bereits gebrauchter Effecte hers vorzubringen, salls dieselben eine breitere Aussichtung erhals

Rumal bann ift Gefahr, wenn es besonderer Runft ber Darfteller bedarf, das wiederholte Motiv von einem vorausgegangenen fraftig abzuheben. Shakespeare liebt bie Wieberbolung beffelben Motivs zur Berftarfung ber Wirtungen. Gin autes Beisviel ist die Schlaftrunkenbeit des Lucius im Julius Cafar, welche in ber Berichwörungsscene ben Begenfat in ben Stimmungen bes Herrn und Dieners und ben milben Sinn bes Brutus zeigt, und in ber großen Zeltscene fast wörtlich wiederholt wird. Der zweite Anschlag besselben Accords bat bier bie Erscheinung einzuleiten, sein weicher Mollklang erinnert ben Hörer fehr ichon an jene Ungludenacht und bie Schuld des Brutus. Aehnlich wirkt in Romeo und Julie sowohl burch Gleichklang als burch abstechende Behandlung bie Wiederholung bes Zweifampfes mit totlichem Ausgang. Ferner im Othello die wiederkehrenden prächtigen Bariationen besselben Themas in ben kleinen Scenen amischen Jago und Roberigo. Aber nicht immer ist es dem großen Dichter mit biesen Wirkungen geglückt. Schon die Wiederholung des Herenmotivs in der zweiten Salfte bes Macbeth ift feine Berftarfung ber Wirfung. Das Gespenstige widerstand wohl ber breitern Ausführung an ber aweiten Stelle. Gin febr berühmtes Beispiel folder Wiederholung ift die zweimalige Brautwerbung Richard's III., die Scene an der Bahre und die Unterredung mit Elisabeth Rivers.\*) Daß die Wiederholung bier als bebeutsamer Bug für Richard steht, und bag eine ftarte Wir-

<sup>\*)</sup> Die Scene ist aber burchaus nicht ganz wegzulassen, wie wohl geschieht. Auch die Kürzung muß den Gegensatz zu der ersteren, die besschlende härte des Tyrannen, die lauernde Feindschaft der Mutter und die Täuschung Richards durch eine von ihm verachtete Frau hervorheben. Wollen unsere Regisseure nicht mehr dulden, so mögen sie etwa solgende Kürzung ertragen. Wenn man die Berse der Schlegel-Tieck'schen Ausgabe von den Worten Richards: "Bleibt, gnädige Frau, ich muß ein Worte Euch sagen," bis zum Ende der Scene, den Worten Richards: "bringt meinen Liebeskuß, lebt wohl" mit sortlausenden Zifsern von 1—238 be-

fung bezwecht ift, wird ichon aus ber großen Runft und breiten Ausführung beiber Scenen beutlich. Auch ift bie ameite Scene mit größter Liebe bebanbelt, ber Dichter bat barin eine für ihn neue und feine Technif angewandt, er bat fie nach antifem Borbild, Reben und Gegenreben gleich lang Bers gegen Bers gesett, gebalten. Und unsere Kritit pflegt wohl eine besondere Schönheit bes großen Dramas aus biefer Scene au erklaren. In ber That ift fie auf ber Bubne ein Uebelftand. Die ungebeure Sandlung brangt bereits mit einer Gewalt zum Ende, welche bem Zuschauer die volle Empfanglichfeit für bas ausgebehnte und funftvolle Wortgefecht biefer Unterredung nimmt. - Ein abnlicher Uebelftand ift im Raufmann von Benedig für unfere Zuborer bie breimalige Bieberbolung ber Bablicene am Räftchen; bie bramatische Bewegung ber beiben erften Scenen ift gering und bie Zierlichkeit in ben Reben ber Bablenben nicht reizvoll genug. Shakefpeare burfte fich bergleichen rhetorische Reinheiten gern erlauben, weil fein bauerhafteres Bublifum an gebilbeter höfischer Rebe besonderes Bebagen fanb.

zeichnet, fo bleiben folgende Berje fieben: 1—3, 7—9, 54, 59, 60, 97—101, 103, 104, 113, 114, 123—128, 131, 133, 143—160, 210—221, 223, 225—227, 236—238.

## Was ist tragist?

Es ift bekannt, wie emfig feit Lessing ber beutsche Dichter bemüht war, jene geheimnisvolle Eigenschaft bes Dramas zu ergründen, welche man das Tragische nannte. Es sollte der Niederschlag sein, welchen die sittliche Weltanschauung des Dichters in bem Stude absett, und ber Dichter follte auch burch sittliche Wirkungen ein Bilbner seiner Zeit werben; es sollte eine ethische Rraft sein, womit ber Dichter Sandlung und Charattere zu füllen hat, und man war in biefem Fall nur verschiedener Meinung über bas Wesen bes bramatischen Ethos. Die Ausbrücke tragische Schuld, innere Reinigung, poetische Gerechtigkeit find begueme Schlagwörter ber Rritik geworben, bei benen man so Verschiebenes benkt. Darin aber mar man einig, daß die tragische Wirkung des Dramas von der Art und Weise abhänge, wie ber Dichter seine Charaftere burch bie Handlung führt, ihnen bas Schicksal zutheilt, ben Rampf ihres einseitigen Begehrens gegen die widerstrebenden Kräfte leitet und endiat.

Da ber Dichter seine Handlung frei zur Einheit fügt und biese Einheit badurch hervordringt, daß er die Einzelheiten ber dargestellten Begebenheiten in vernünftigen innern Zussammenhang setzt, so ist allerdings klar, daß sich auch die Borstellungen des Dichters von menschlicher Freiheit und Abshängigkeit, sein Berständniß des großen Weltzusammenhanges, seine Ansicht über Borsehung und Schicksal in einer poetischen

Erfindung ausbrücken muffen, welche Thun und Leiden eines bedeutenden Menschen in großen Berhältniffen aus bem 3n= nern beffelben berleitet. Es ift ferner beutlich, bag bem Dichter obliegt, biefen Rampf zu einem Schluß zu führen, welcher die Sumanität und Bernunft ber Sorer nicht verlett, fonbern befriedigt. Und bag es für bie gute Birfung feines Dramas burchaus nicht gleichgiltig ift, ob er fich bei Berleitung ber Schuld aus bem Innern bes Belben und bei Berleitung ber Bergeltung aus bem Zwange ber Sandlung als ein Mann von gutem Urtheil und richtiger Empfindung bewährt. Aber ebenso beutlich ift, daß Empfindung und Urtheil der Dichter in ben verschiedenen Jahrhunderten ungleich, und in ben eingelnen Dichtern nicht in gleicher Weise abgestuft fein werben, Offenbar wird berjenige nach ber Anficht feiner Zeitgenoffen am beften bas Schickfal feiner Belben leiten, ber in feinem eigenen Leben bobe Bilbung, umfaffenbe Menschenkenntnig und einen mannlichen Charafter entwickelt bat. Denn was aus bem Drama berausleuchtet, ift nur ber Abglang feiner eigenen Auffaffung ber größten Weltverbaltniffe. Es läßt fich nicht lebren, es läßt sich nicht in bas einzelne Drama hineinfügen, wie eine Rolle ober Scene.

Deshalb wird hier als Antwort auf die Frage, wie ein Dichter seine Handlung zusammenfügen müsse, damit sie in diesem Sinne tragisch werde, der ernst gemeinte Rath gegeben, daß er darum wenig zu sorgen habe. Er soll sich selbst zu einem tüchtigen Mann machen, dann mit fröhlichem Herzen an einen Stoff gehen, welcher frästige Charaktere in großem Kamps darbietet, und soll die wohltönenden Worte Schuld und Reinigung, Läuterung und Erhebung, Andern überlassen. Es ist zuweilen unklarer Most, in ehrwürdige Schläuche gestüllt. Was in Wahrheit dramatisch ist, das wirkt in ernster starkbewegter Handlung tragisch, wenn der ein Mann war, der es schrieb; wo nicht, zuverlässig nicht.

Der eigene Charafter bes Dichters bestimmt im Drama

hohen Stils weit mehr die höchsten Wirkungen, als bei irgend einer andern Kunstgattung. Aber der Irrthum früherer Kunstanschauungen war, daß sie nur aus Moral oder Ethos des Dramas die eigenthümliche Gesammtwirkung desselben zu erstlären suchten, an welcher Wortklang, Geberde, Tracht und noch vieles Andere Antheil haben.

Vom Dichter wird das Wort tragisch in zwei verschiebenen Bedeutungen gebraucht; es bezeichnet zuerst die eigensthümliche Gesammtwirkung, welche ein gelungenes Drama großen Stils auf die Seelen der Hörer ausübt, und zweitens eine bestimmte Art von dramatischen Wirkungen, welche an gewissen Stellen des Dramas entweder nüglich oder unentsbehrlich sind. Die erstere ist die physiologische Bedeutung des Ausbrucks, die zweite eine technische Bezeichnung.

Schon ben Griechen mar ein Eigenthümliches in ber Besammtwirkung bes Dramas sehr wohl bekannt. Aristoteles bat bie besonderen Ginflusse ber bramatischen Wirkungen auf bas Leben ber Zuschauer scharf beobachtet und so gut als eine darafteristische Eigenschaft bes Dramas begriffen, bag er fie in seine berühmte Begriffsbestimmung ber Tragodie aufnahm. Diese Erklärung: "bie Tragodie ist die kunftlerische Umbilbung einer würdigen und einheitlich abgeschlossenen Begebenbeit, welche Größe hat" u. f. w., schließt mit ben Worten: "und fie bewirkt durch Erregung von Mitleid und Furcht die Ratharfis solcher Gemüthsbewegungen." Ausführlich erklärt er an anderer Stelle (Rethorit II, 8), was Mitleid fei und moburch dasselbe erregt werbe. Mitleib erregend ift ihm bas gange Bebiet menschlicher Leiben, Buftanbe und Sandlungen, beren Beobachtung bas hervorbringt, mas wir Rührung und Erschütterung nennen. Das Wort Ratharsis aber, welches als ein Ausdruck der alten Heilkunde die Ableitung von Krankheits= ftoffen. als Ausbruck bes Götterbienftes bie burch Sühnung bervorgebrachte Befreiung bes Menschen von Befleckenbem bezeichnete, ist ein offenbar von ihm geschaffener Kunftausbruck für die eigenartige Wirkung ber Tragödie auf die Hörer. Diese besonderen Wirkungen, welche der scharssinnige Beobachter an seinen Zeitgenossen wahrnahm, sind nicht mehr ganz dieselben, welche die Aufführung eines großen dramatischen Kunstwerks auf unsere Zuschauer ausübt, aber sie sind ihnen nahe verwandt, und es lohnt, den Unterschied zu beachten.

Wer je an fich felbst die Wirkungen einer Tragobie beobachtet bat, ber muß mit Erstaunen bemerken, wie die Rubrung und Erschütterung, welche burch bie Bewegung ber Charaftere verurfacht wirb, verbunden mit ber mächtigen Spannung, welche ber Zusammenbang ber Sanblung bervorbringt, bas Nervenleben ergreifen. Weit leichter als im wirflichen Leben rollt die Thrane, judt ber Mund: biefer Schmerz ift aber zugleich mit fraftigem Boblbebagen verbunden: mabrend ber Borer Gebanten, Leiben und Schicffale ber Belben mit einer Lebenbigfeit nachempfindet, als ob fie feine eigenen waren, bat er mitten in ber beftigften Erregung bie Empfinbung einer unumschränkten Freiheit, welche ibn zugleich boch über bie Ereigniffe berausbebt, burch welche feine Fabigfeit, Eindrücke aufzunehmen, vollständig in Anspruch genommen scheint. Er wird nach bem Fallen bes Borhangs trot ber ftarfen Unftrengung, in welche er burch Stunden verfest war, eine Steigerung feiner Lebensfraft mabrnehmen, bas Muge leuchtet, ber Schritt ift elaftisch, jebe Bewegung feft und frei. Auf die Erschütterung ift ein Gefühl von freudiger Sicherheit gefolgt, in ben Empfindungen ber nachften Stunde ift ein edler Aufschwung, in feiner Wortfügung nachbrudliche Rraft, bie gesammte eigene Produktion ift ibm gesteigert. Der Glang großer Anschauungen und ftarfer Gefühle, ber in feine Seele gezogen, liegt wie eine Berflärung auf feinem Befen. Diefe mertwürdige Ergriffenheit von Leib und Geele, bas Berausbeben aus ben Stimmungen bes Tages, bas freie Boblgefühl nach großen Aufregungen ift genau bas, was bei bem

mobernen Drama ber Katharsis bes Aristoteles entspricht. Es ift fein Zweifel, baß solche Folge scenischer Aufführungen bei ben fein beanlagten Hellenen nach einer zehnstündigen Anspannung durch die stärksten Wirkungen gesteigerter und aufsallender zu Tage kam.

Die erhebende Einwirkung des Schönen auf die Seele ist keiner Kunft ganz fremd, aber das Besondere, welches durch die Berbindung von Schmerz, Schauer und Behagen mit einer starken Anspannung der Phantasie und Urtheilskraft und durch die hohe Bestriedigung unserer Forderungen an einen vernünstigen Weltzusammenhang hervorgebracht wird, ist der dramatischen Dichtkunst allein eigen. Auch die durch dringende Stärke dieses dramatischen Effekts ist dei der Mehrzahl der Menschen größer als die Stärke der Wirkungen, welche durch andere Künste ausgeübt werden. Nur die Musik vermag noch heftiger das Nervenleben zu beeinstussen, aber die Erschütterungen, welche der Ton hervorrust, fallen vorzugsweise in das Gebiet der unmittelbaren Empfindung, welche sich nicht zum Gedanken verklärt, sie sind mehr verzückt und weniger vergeistigt.

Allerdings sind die Wirkungen des Dramas bei uns nicht mehr ganz dieselben wie zur Zeit des Aristoteles. Und er selbst erklärt uns das. Er, der so gut wußte, daß die Handlung die Hauptsache im Drama sei und daß Euripides seine Handlungen übel zusammensüge, nennt diesen doch den am meisten tragischen Dichter, d. h. den, welcher die einem Drama eigenthümlichen Wirkungen am stärtsten hervorzustringen wußte. Uns aber macht kaum ein Stück des Euripides starke Gesammtwirkung, wie sehr die Seelenstürme der Helden in einzelnen seiner bessern Dramen erschüttern. Woher kommt diese Verschiedenheit der Aufsassung? Euripides war Meister in Darstellung der leidenschaftlichen Bewegung, mit zu geringer Rücksicht auf die scharfe Ausprägung der Personen und auf den vernünftigen Zusammenhang der Handlung.

Den Griechen aber war ihr Drama aus einer Verbindung der Musik und Lhrik herausgekommen, es bewahrte über Aristoteles hinaus Einiges aus seiner ersten Jugend. Der musikalische Bestandtheil dauerte nicht nur in den Chören, auch dem Helden steigerte sich auf Höhenpunkten die rhythmisch bewegte Sprache leicht zum Gesange und die Höhenpunkte waren häusig durch breit ausgesührte Pathossenen bezeichnet. Der Gesammteindruck der alten Tragödie stand also zwischen dem unserer Oper und unseres Dramas, vielleicht der Oper noch näher, er behielt etwas von dem gewaltig Auswihlenden der Musik.

Dagegen war in ber antifen Tragobie eine andere Wirfung nur unvollständig entwickelt, welche unserem Trauerspiel unentbehrlich ift. Die bramatischen 3been und Sanblungen ber Griechen entbebrten eine vernünftige Weltordnung, b. b. eine Fügung ber Begebenbeiten, welche aus ber Unlage und ber Ginfeitigfeit ber bargeftellten Charaftere vollstänbig erflart wirb. Wir find freiere Manner geworben, wir erfennen auf ber Bühne fein anderes Schidfal an, als ein foldes, bas aus bem Befen ber Belben felbft bervorgebt. Der moberne Dichter bat bem Zuschauer bie ftolge Freude zu bereiten, baff bie Belt, in welche er ibn einführt, burchaus ben ibealen Forberungen entspricht, welche Gemuth und Urtheil ber Sorer gegenüber ben Ereigniffen ber Wirklichteit erheben. Menichliche Bernunft erscheint in bem neueren Drama als einig und eins mit bem Göttlichen, alles Unbegreifliche ber Weltordnung nach ben Bedürfniffen unseres Geiftes und Gemüthes umgebildet. Und biefe Gigenthimlichkeit ber Sandlung verftartt allerbings bem Buschauer ber beften neueren Dramen bie ichone Rlarbeit und frobliche Gebobenbeit, fie bilft, ibn felbft auf Stunden größer, freier, ebler ju machen. Dies ift ber Bunft, wo ber Charafter bes mobernen Dichters, feine freie Männlichfeit, größeren Ginfluß auf bie Gesammtwirfung ausübt, als im Alterthum.

Diese Einbeit bes Göttlichen und Bernünftigen fuchte auch ber attische Dichter, aber ihm wurde schwer fie zu finden. Allerdings leuchtet dies freie Tragische auch in einzelnen Dramen bes Alterthums auf. Und bas ift erflärlich. Denn bie Lebensgesetze bes poetischen Schaffens bestimmen ben Schaffenben, lange bevor bie Runftbetrachtung Formeln bafür gefunben bat, und in seinen besten Stunden mag ber Dichter eine innere Freiheit und Größe erhalten, welche ihn weit über die Beschränktheiten seiner Zeit binausbebt. Sophofles leitet einige Male in faft germanischer Beife Charafter und Schickfal feiner Selben. 3m Bangen aber famen bie Griechen nicht über eine Gebundenheit hinaus, welche uns auch bei ber ftartften Runftwirfung als ein Mangel erscheint. Schon bas epische Gebiet ihrer Stoffe mar für eine freie Leitung ber Selbengeschicke burchaus ungunftig. Bon außen greift ein unverftanbliches Schickfal in bie Sandlung ein, Beiffagungen und Orafelfprüche wirfen auf ben Entschluß, jufälliges Ungluck folagt auf bie Belben, Unthaten ber Eltern beftimmen auch bas Schickfal ber fpatern Rachfommen, Die Berfonifica= tionen ber Gottbeit treten als Freunde und Keinde in Die Sandlung ein, amischen bem, was ihren Born aufregt, und ben Strafen, welche fie verbangen, ift nach menschlichem Ur= theil nicht immer ein Zusammenhang, noch weniger ein vernunftiges Berhaltniß. Die Ginfeitigfeit und Willfur, mit welcher fie berrichen, ift furchtbar und beängstigend, auch wo fie fich einmal mild verfohnen, bleiben fie ein Fremdes. Solcher falten Uebermacht gegenüber ift bemüthige Bescheibenbeit bes Menschen die bochfte Weisheit. Wer fest auf fich felbst zu fteben meint, ber verfällt am ersten einer unbeim= lichen Gewalt, welche ben Schuldigen wie den Unschuldigen vernichtet. Bei biefer Auffaffung, welche im letten Grunde traurig, finfter, zermalmend war, blieb bem griechischen Dichter nur bas Mittel, auch in die Charaftere feiner unfreien Belben etwas zu legen, mas einigermaßen bas Furchtbare, bas fie zu

leiben hatten, erklärte. Und die große Kunst des Sophokles zeigt sich unter Anderem auch in dieser Färbung seiner Berssonen. Aber nicht immer reicht die weise Fügung seiner Charaftere hin, um den Bersauf ihres Schicksals zu begründen: sie bleibt nicht selten ein unzureichendes Motiv. Die Größe, welche die autiken Dichter hervordrachten, lag zunächst in der Stärke der Leidenschaften, dann in dem Ungeheuern der Kämpfe, durch welche ihre Helden niedergeworsen wurden, endslich in der Strenge, Härte und Schonungslosigkeit, mit welcher sie die Charaktere handeln und seiden machten.

Die Griechen aber fühlten sehr gut, daß es nicht rathsam sei, den Zuschauer nach solchen Wirkungen von den Gebilden der schönen Kunft zu entlassen. Sie schlossen deshalb die Aufsührung des Tages mit einer Parodie, in welcher sie die ernsten Helden der Tragödie mit übermüthigem Scherz behandelten und die Kämpse derselben launig nachbildeten. Die Sathrspiele waren ein äußerliches Mittel, um die Erfrischung hervorzusbringen, welche für uns in den Wirkungen der Tragödie selbst liegt.

Aus biesen Gründen gilt von jener Begriffsbestimmung des Aristoteles der letzte Satz nicht ohne Einschränkungen für unser Drama. Ihm wie uns ist Hauptwirfung des Dramas die Entladung von den trüben und beengenden Stimmungen des Tages, welche uns durch den Jammer und das Fürchtersliche in der Welt kommen. Aber wenn er diese Bestreiung — an anderer Stelle — dadurch zu erklären weiß, daß der Mensch das Bedürsniß habe, sich gerührt und erschüttert zu sehen, und daß die gewaltige Befriedigung und Sättigung dieses Bedürsnisses ihm innere Freiheit gebe, so ist diese Erstärung zwar auch für uns nicht unverständlich, aber sie nimmt als den letzten innern Grund dieses Bedürsnisses pathologische Zustände an, wo wir fröhliche Rübrigteit der Hörer erkennen.

Denn ber lette Grund jeder großen Birfung bes Dramas liegt nicht in bem Beburfnig bes Borers, leibend Gindrude auf-

aunehmen, sondern in seinem unabläffigen Drange au schaffen und zu bilben. Der bramatische Dichter zwingt ben Borer jum Rachschaffen. Die gange Welt von Charafteren, von Leib und Schicffal muß ber Borenbe in fich felbft lebendig machen; mabrend er mit bochfter Spannung aufnimmt, ift er zugleich in ftartfter und ichnellfter ichopferischer Thatigfeit. Gine abnliche Warme und beglückende Beiterfeit, wie fie ber Dichter im Schaffen empfand, erfüllt auch ben nachschaffenben Borer: baber ber Schmer; mit Boblgefühl, baber bie Erhebung, welche ben Schluß bes Werkes überdauert. Und biefe Aufregung ber schaffenben Rrafte wird bei bem Drama ber Neuzeit allerbings noch von einem milberen Licht burchftrablt. Denn eng bamit verbunden ift uns die erhebende Empfinbung von ber ewigen Bernunft in ben ichwerften Schickfalen und Leiben des Meniden. Der Borer fühlt und erfennt, baf Die Gottbeit, welche fein Leben leitet, auch mo fie bas einzelne menichliche Dafein gerbricht, in liebevollem Bundniff mit bem Menichengeschlecht banbelt, und er felbft fühlt fich icopferisch gehoben, als einig mit ber großen, weltlenkenben Gewalt.

So ist die Gesammtwirkung des Dramas, das Tragische, bei uns jener griechischen verwandt, nicht mehr ganz dieselbe. Der Grieche lauschte in der grünen Jugendzeit des Menschensgeschlechts nach den Tönen des Brosceniums, erfüllt von dem heiligen Rausch des Dionhsos, der Germane schaut in die Welt des Scheins, nicht weniger bewegt, aber als ein Herr der Erde: das Menschengeschlecht hat seitdem eine lange Geschichte durchslebt, wir alle sind durch bistorische Wissenschaft erzogen.

Mer nicht nur die Gesammtwirfung des Dramas bezeichnet man durch das Wort tragisch. Der Dichter der Gegenswart und zuweisen auch das Volk gebrauchen das Wort in engerer Bedeutung. Wir verstehen darunter auch eine besons dere Art der dramatischen Wirkungen.

Wenn an einem Puntte ber Handlung plötlich, uners wartet, im Gegensatzu bem Borbergebenben etwas Trauriges,

Finfteres, Schredliches eintritt, bas wir boch fofort als aus ber urfächlichen Berbindung ber Ereigniffe bervorgegangen und aus ben Boraussetzungen bes Studes als vollständig begreiflich empfinden, so ift bies Neue ein tragisches Moment, Das tragifche Moment muß also folgende brei Eigenschaften baben: 1) es muß wichtig und folgenschwer für ben helben fein. 2) es muß unerwartet aufspringen, 3) es muß burch eine bem Buschauer fichtbare Rette von Rebenvorftellungen in vernünftigem Zusammenhang mit früheren Theilen ber Sandlung fteben. Nachbem die Berschworenen ben Cafar getotet und fich, wie sie meinen, ben Antonius verbündet haben, wiegelt Untonius burch feine Rebe biefelben Römer, für beren Freibeit Brutus ben Mord begangen bat, gegen die Mörber auf. 216 Romeo fich mit Julia vermählt bat, ift er in die Rothwendigfeit versett, ihren Better Thbalt im Zweitampf zu toten, und wird verbannt. Als Maria Stuart ber Elifabeth jo weit genähert ift, bag eine verfobuenbe Bufammenfunft ber beiben Röniginnen möglich wird, entbrennt zwischen beiben ein Bant, ber totlich für Maria wirb. Sier find bie Rebe bes Antonius, ber Tob bes Thbalt, ber Bant ber Königinnen Die tragischen Momente. Ihre Wirfung beruht barauf, baß ber Zuschauer bas Bebeutungsvolle als überraschend und boch in festem Zusammenbange mit bem Borbergebenben begreift. Die Rebe bes Antonius empfindet ber Borer lebhaft als eine Folge bes Unrechts, welches bie Berichworenen gegen Cafar geübt haben; burch bie Stellung bes Antonius zu Cafar und fein Berhalten in ber vorausgegangenen Dialogicene mit ben Berschworenen wird fie zugleich als nothwendige Folge ber Schonung und bes fopflosen und vorschnellen Bertrauens, welches bie Mörber ihm schenken, begriffen. Daß Romeo ben Thbalt toten muß, wird augenblicklich als unvermeibliche Folge bes tötlichen Familienzwiftes und bes Zweikampfes mit Mercutio verftanben; ben Streit ber beiben Roniginnen faßt ber Sorer fogleich als natürliche Folge bes Stolzes, Saffes und ber alten Giferfucht.

In berfelben technischen Bebeutung wird bas Bort tragisch zuweilen auch auf Ereignisse bes wirklichen Lebens angewandt. Die Thatfache g. B., bag Buther, ber ftarte Rampfer für bie Freiheit ber Bewiffen, in ber letten Balfte feines Lebene felbit ein undulbiamer Beberricher ber Bewiffen wurde, entbalt, fo bingeftellt, nichts Tragisches. In Luther mag fich übergroße Berrichfucht entwidelt haben, er mag altersichwach geworben fein u. f. w. Bon bem Augenblick aber, wo uns burch eine Reibe von Rebenvorstellungen flar wird, baf biefe Undulbsamfeit die nothwendige Folge beffelben ehrlichen ruckfichtslosen Ringens nach Wahrheit war, welches die Reforma= tion burchaesett bat, daß dieselbe fromme Testigfeit, mit welcher Luther feine Auffassung ber Bibel ber romischen Rirche gegenüberbielt, ibn bagu brachte, biefe Auffaffung gegen abweichenbes Urtheil zu vertreten, bag ibm, wenn er in feiner Stellung außerhalb ber Rirche nicht verzweifeln wollte, nur übrig blieb. ftierfopfig ben Buchftaben feiner Schrift festzuhalten, - bon bem Augenblicke alfo, wo wir ben innerlichen Zusammenbana feiner Undulbfamteit mit allem Guten und Großen feiner Natur begreifen, macht diefe Berdufterung feines fpateren lebens ben Eindruck bes Tragischen. Ebenso bei Eromwell. Daß ber Boltsführer als Thrann berrichte, wirft an fich nicht tra= gifch. Daß er es aber wider feinen Billen that und thun mußte, weil die Parteiftellung, burch welche er beraufgefommen mar, und fein Untbeil an ber Sinrichtung bes Ronigs bie Bergen ber Gemäßigten gegen ibn emport batte, bag ber ftarte Selb aus bem Zwange, ben ibm fein fruberes Leben auflegte, fich nicht loszuringen vermochte, bas macht bie Schatten, welche burch bie ungesetliche Berrichaft in fein leben fielen, für uns tragifch. Daß Konrabin, bas Sobenftaufenkind, einen Saufen aufammenrafft und in Italien von feinem Wegner erichlagen wird, bas ift an fich nicht bramatisch und in feiner Bedeutung bes Wortes tragisch. Ein schwacher Jüngling mit ge= ringen Silfsmitteln, - es war in ber Ordnung, bag er

unterlag. Wenn uns aber in die Seele fällt, daß der Jüngling nur dem alten Zuge seines Geschlechtes nach Italien folgt, daß demselben Zuge fast alle großen Fürsten seines Hauses unterlegen sind und daß dieser Zug eines Kaisergeschlechts nichts Zufälliges ist, sondern auf der uralten geschichtlichen Berbindung Deutschlands mit Italien ruht, so erscheint uns der Tod Konradin's allerdings tragisch, nicht für ihn selbst, sondern als letzter Ausgang des größten Herrengeschlechtes jener Zeit.

Mit besonderem Nachbruck muß noch einmal bervorgeboben werben, bag bas tragifche Moment in feinem vernünftigen urfächlichen Zusammenhange mit ben Grundbedingungen ber Sandlung verftanben werben muß. Für unfer Drama baben folche Ereigniffe, welche unbegreiflich eintreten, Zwischen= fälle, beren Beziehung zur Sandlung fich geheimnisvoll verbullt, Ginfluffe, beren Bedeutung auf abergläubischen Borftellungen berubt, Motive, Die aus bem Traumleben genommen find, Brophezeiungen, Abnungen nur untergeordnete Bebeutung. Wenn ein Familienbild, welches vom Nagel fällt, Tob und Berberben vorbedeutsam anzeigen soll; wenn ein Dolch, ber zu einer Unthat verwendet wurde, mit einem gebeimnißvoll fortwirfenden Bluch behaftet erscheint, bis er auch bem Morber ben Tob bringt, jo find bergleichen Bersuche, Die tragische Wirfung auf einen innern Zusammenhang zu begrünben, ber uns unverständlich ift ober unvernünftig erscheint, für das freie Geschlecht ber Gegenwart schwächlich ober gar unleidlich. Bas uns als Zufall, felbft als überraschenber, entgegentritt, giemt nicht für große Wirfungen ber Bubne. Es ift erft einige Jahrzehnte ber, bag in Deutschland neben vielem Anbern auch die Berwerthung folder Motive versucht murbe.

Die Hellenen waren, nebenbei bemerkt, in Benutung bieser vernunftwidrigen Momente zu tragischer Birkung etwas weniger wählerisch. Sie mochten sich auch einmal damit begnügen, wenn der innere Zusammenhang eines plöglich eintretenden

tragischen Moments mit Vorhergehendem nur in ahnungsvollem Schauer empfunden wurde. Wenn Aristoteles als ein
in dieser Richtung wirksames Beispiel anführt, daß die einem Manne errichtete Bildjäule im Umsalsen den erschlug, der an
dem Tode des Mannes schuld war, so würden wir zwar im Leben des Tages solchen Zufall als bedeutsam empfinden, für die Kunst würden wir ihn nicht mit Ersolg verwerthen. Sophokles weiß auch bei solchen Momenten einen natürlichen und verständlichen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirtung hervorzuheben, soweit seine Mythen das irgend gestatteten. Sehr merkwürdig ist z. B. die Art und Weise, wie er die gistige Wirtung des Nessosselses, welches Deianeira dem Heratles sendet, mit realistischer Aussiührlichkeit erklärt.

Das tragische Moment ist aber im Drama eine einzelne von vielen Wirfungen. Sie kann einmal eintreten, wie gewöhnlich geschieht, sie kann in demselben Stück öfter angewandt werden. So hat Nomeo und Julie drei tragische Momente: den Tod des Tybalt nach der Bermählung, die Berlobung der Julia mit Paris nach der Brautnacht, den Tod des Paris vor der Katastrophe. Die Stellung, welche dies Moment im Stücke einnimmt, ist nicht immer dieselbe, ein Punkt aber ist vorzugsweise dasür geeignet, so daß die Fälle, in denen es einen andern Platz sordert, als Ausnahme betrachtet werden können. Und es ist zweckmäßig, im Zusammenhange mit dem Borhergehenden darüber zu reden, obgleich die Theile des Drasmas erst im solgenden Kapitel besprochen werden.

Der Punkt, von welchem ab die That des Helben auf denjelben zurückwirkt, ist einer der wichtigsten im Drama. Dieser Beginn der Reaktion, mit dem Höhenpunkt zuweilen in einer Scene verbunden, ist, solange es eine dramatische Kunst gibt, besonders ausgezeichnet worden. Die Besangenheit des Helben und die verhängnisvolle Lage, in welche er sich gebracht hat, joll dadurch eindringlich dargestellt werden; zugleich aber hat dieses Moment die Aufgabe, für den zweiten Theil des Stückes neue Spannung bervorzubringen, umsomebr, je glangenber ber äußere Erfolg bes Selben bis babin gewesen ift und je großgrtiger bie Scene bes Sobenbunftes benfelben bargeftellt bat. Bas jest in bas Stück tritt, muß alle bie Gigenschaften baben, welche oben auseinander gesetst murben, es muß ein icharfer Gegenfat, es muß nicht zufällig, es muß folgenschwer fein. Deshalb wird es Wichtigfeit und eine gewiffe Große baben müffen. Diefe Scene bes tragifchen Momentes folgt entweder ber Scene bes Sobenvunttes unmittelbar, wie bie Bergweiflung ber Julia auf ben Abicbied Romeo's, ober burch eine Zwischenscene verbunden, wie die Rede bes Untonius auf bie Ermorbung bes Cafar: ober fie ift mit ber Scene bes Sobenpunttes zu einer scenischen Ginbeit zusammengefoppelt, wie in Maria Stuart, ober fie ift gar burch einen Afticbluß bavon getrennt, wie in Rabale und Liebe, wo bas Brief= ichreiben Luisens ben Sobenpuntt bezeichnet, Die Ueberzeugung Ferdinand's von ber Untrene ber Geliebten bas tragische Moment.

Solche Scenen fteben fast immer noch im britten Att unferer Stude, weniger wirksam im Beginn bes vierten.

Sie sind allerdings dem Trauerspiel nicht unbedingt nothswendig, es ist sehr wohl möglich, die wachsende Rückwirkung durch mehre Schläge in allmählicher Berstärfung zu leiten. Dies wird zumeist da der Fall sein, wo die Katastrophe durch Gemüthsvorgänge des Helben bewirft wird, wie im Othello.

Es ift für uns Moderne von Werth, zu erkennen, wie wichtig den Griechen dieses Eintreten des tragischen Momentes in die Handlung war. Es war unter anderem Ramen genau dieselbe Wirkung, und sie wurde durch die attischen Kunstzichter noch bedeutsamer hervorgehoben, als uns nöthig ift. Auch ihren Tragödien war dies Moment nicht unentbehrlich, aber es galt für eine der schönsten und wirkungsvollsten Ersindungen. Ja sie unterschieden diese Wirkung darnach, ob sie in der Handlung selbst oder in der Stellung der Hauptcharaktere

zu einander eine Wendung hervorbrachte, und hatten für jeden dieser Fälle besondere Benennungen, offenbar Ausdrücke der alten Dichterwertstatt, welche uns ein Zusall in der Poetif des Aristoteles erhalten hat.\*)

Beripetie beißt ben Griechen bas tragische Moment, welches bas Wollen bes Selben und bamit bie Sandlung burch bas plötliche Einbrechen eines awar unvorbergesehenen und überrafchenben, aber in ber Unlage ber Sandlung bereits gegrünbeten Ereignisses in einer Richtung forttreibt, welche von ber bes Unfanges febr verschieden ift. Solche Beripetiescenen find im Philottet bie Wandlung in ben Unfichten bes Neoptolemos, im Ronig Debipus bie Berichte bes Boten und bes Sirten an Jofafte und ben König, in ben Trachinierinnen ber Bericht bes Spllos an Deigneira über bie Wirfung bes Reffosfleibes. Borguasmeise burch biefes Moment murbe eine fraftige Bewegung bes zweiten Theils bervorgebracht, und die Athener unterschieden forgfältig Tragodien mit und ohne Beripetie. Die mit Beripetie galten im Gangen betrachtet für Die befferen. Rur barin unterscheibet fich bies Moment ber antifen Sandlung bon bem entsprechenden neueren, baß es nicht nothwendig eine unbeilvolle Wendung bezeichnete, weil die Tragodie bes Alterthums nicht immer traurigen Ausgang batte, sondern auch ben plötlichen Umidwung jum Befferen.

Raum geringere Bebeutung beanspruchten die Scenen, in benen die Stellung der handelnden Personen zu einander das durch geändert wurde, daß sich eine alte wichtige Beziehung

<sup>\*)</sup> Beibe Fachausbrücke werben noch jetzt nicht immer richtig versstanden. Peripetie bezeichnet durchaus nicht den letzen Theil der Handlung vom Höhenpunkte abwärts, welcher bei Aristoteles Katabasis heißt, sondern es ist nur, was hier tragisches Moment genannt wird, eine einzelne Scenenwirkung, zuweilen nur Theil einer Scene. — Das Kapitel über die Anagnorisis aber, eins der lehrreichsten in der Poetik, weil es Einblick in die handwerksmäßige Methode der Dichterarbeit gewährt, schien gar einmal den Herausgebern unecht.

swifchen ihnen unerwartet offenbarte. Dieje Scenen ber Unagnorifis, Erfennungsscenen, maren es vorzugsweise, in benen bie gemuthlichen Beziehungen ber Belben zu einander in großartiger Ausführung fichtbar wurden. Und ba bie griechische Bubne unfere Liebesscenen nicht fannte, fo nahmen fie eine äbnliche Stellung ein, obgleich nicht immer Zuneigung, auch Sag in ihnen aufbraunte. Gelegenheit zu folden Scenen aber boten die Stoffe ber Bellenen febr reichlich. Die Belben ber griechischen Sage find fast ohne Ausnahme ein umberschweifendes Geschlecht. Ausziehen und wiederfehren, Freunde und Feinde unerwartet finden, geborte zu ben baufigften Zugen ber Sage. Faft jeber Sagenfreis enthält Rinder, welche ibre Eltern nicht fannten, Gatten, welche nach längerer Trennung einander unter bebenflichen Umftanben wieberfaben, Gaft= freunde und Feinde, welche Namen und Absicht flug zu verbullen fuchten. Deshalb wurden bei vielen Stoffen Scenen ber Begegnung, bes Wieberfindens, ber Erinnerung an bebeutungsvolle Ereigniffe ber Bergangenbeit von enticheibenber Bichtigfeit. Und nicht nur bas Wiebererfennen von Menschen, auch bas Erfennen einer Gegend, einer beziehungsvollen Sache tonnte Motiv für eine ftarte Bewegung werben. Golde Scenen gaben bem' antifen Dichter eine willfommene Belegenheit jur Darftellung von Gegenfäten ber Empfindung und zu ben beliebten pathetischen Musführungen, in welchen bas beftig erregte Gefühl in langen Wellen ausströmte. Die Fran, welche einen Feind toten will und vor ober nach ber That ben eige= nen Sohn erfennt; ber Sohn, welcher in ber Tobfeindin feine Mutter wiederfindet, wie 3on; Die Briefterin, welche ben fremben Mann opfern foll und in ibm ben Bruber errath. wie Ipbigeneia; Die Schwefter, welche ben toten Bruber betrauert und im Ueberbringer bes Aschenfruges ben lebenben juruderbalt, wie Elektra; die Umme bes Obvffeus, welche in einem Bettler ben beimfebrenben Berrn an ber Narbe bes Fußes berausfindet, find einige von ben gablreichen Beispielen.

Häusig wurden solche Erkennungssenen zu Verlpetiemomenten, wie die oben erwähnten Berichte des Boten und des Hirten sur das Königspaar von Theben. Bei Aristoteles mag man nachlesen, wie wichtig den Griechen die Umstände waren, durch welche die Erkennung veranlaßt wurde, sie werden von dem großen Philosophen genau nach ihrem inneren Werthe abgewogen und geschätt. Und es macht fröhlich zu sehen, daß auch schon dem Griechen nicht zufällige äußere Merkmale für kunstgemäße Motive galten, sondern innere Bezüge zwischen den Erkennenden, welche sich ungezwungen und charakteristisch sier beide in der Gesprächsene offenbarten. Gerade hier wird und ein Einblick, wie sein und ausgebildet die Theaterkritischen Griechen war, und wie peinlich gewissenhaft sie vor einem neuen Drama auf das achteten, was ihrer Kunstanschauung sür schöne Wirkung galt.

#### 3weites Rapitel.

# Der Bau des Dramas.

1.

## Spiel und Gegenspiel.

Das Drama stellt in einer Handlung durch Charaftere, vermittelst Wort, Stimme, Geberde diesenigen Seelenvorgänge dar, welche der Mensch vom Aufleuchten eines Eindrucks bis zu leidenschaftlichem Begehren und zur That durchmacht, sowie die inneren Bewegungen, welche durch eigene und fremde That aufgeregt werden.

Der Bau bes Dramas soll biese beiben Gegensätze bes Dramatischen zu einer Einheit verbunden zeigen, Ausströmen und Einströmen der Willenstraft, das Werden der That und ihre Reslere auf die Seele, Satz und Gegensatz, Kampf und Gegenkampf, Steigen und Sinken, Binden und Lösen.

In jeder Stelle des Dramas kommen beide Richtungen des dramatischen Lebens, von denen die eine die andere unabläffig fordert, in Spiel und Gegenspiel zur Geltung; aber auch im Ganzen wird die Handlung des Dramas und die Gruppirung seiner Charaktere dadurch zweitheilig. Der Inhalt des Dramas ist immer ein Kampf mit starken Seelenbewegungen, welchen der Held gegen widerstrebende Gewalten führt. Und wie der Held ein starkes Leben in gewisser Einseitigkeit und Befangenheit enthalten muß, so muß auch die gegenspielende Gewalt durch menschliche Bertreter sichtbar gemacht werden.

Es ist zunächst gleichgiltig, auf welcher Seite ber Kämpfenden die höhere Berechtigung liegt, ob Spieler oder Gegenspieler mehr von Sitte, Geset, Ueberlieserung ihrer Zeit und dem Ethos des Dichters enthalten, in beiden Parteien mag Gutes und Schlechtes, Kraft und Schwäche verschieden gemischt sein. Beide aber müssen einen allgemein verständlichen menschlichen Inhalt haben. Und immer muß der Hauptheld sich vor den Gegenspielern kräftig abheben, der Antheil, welchen er für sich gewinnt, muß der größere sein, um so größer, je vollständiger das letzte Ergebniß des Kampses ihn als Untersliegenden zeigt.

Diese zwei Haupttheile bes Dramas sind durch einen Punkt der Handlung, welcher in der Mitte derselben liegt, sest verbunden. Diese Mitte, der Höhenpunkt des Dramas, ist die wichtigste Stelle des Aufbaues, bis zu ihm steigt, von ihm ab fällt die Handlung. Es ist nun entscheidend für die Beschaffenheit des Dramas, welche von den beiden Brechungen des dramatischen Lichtes in den ersten, und welche in den zweiten Theil als die vorherrschende gesetzt wird, ob das Aussströmen oder Einströmen, das Spiel oder das Gegenspiel den ersten Theil erhält. Beides ist erlaubt, beide Fügungen des Baues vermögen ihre Berechtigung an Dramen von höchstem Werth nachzuweisen. Und diese beiden Arten ein Drama zu bilden sind charafteristisch geworden für die einzelnen Dichter und die Zeit, in welcher sie lebten.

Entweder nämlich wird die Hauptperson, der Held des Stück, so eingeführt, daß sich Wesen und Eigenthümlichkeit desselben noch unbefangen ausspricht, und zwar dis zu den Momenten, wo als Folge äußerer Anregung oder innerer Gedankenverbindung in ihm der Beginn eines gewaltigen Gefühls oder Wollens wahrnehmbar wird. Die innere Bewegung, die leidenschaftliche Spannung, das Begehren des Helden steigert sich, neue Umstände, fördernd oder hemmend, verstärken seine Befangenheit und den Kampf, siegreich schreitet der Haupt-

charafter bor bis zu einer Lebensäußerung, in welcher bie volle Kraft eines Gefühls und Wollens fich zu einer "That" aufammenbrangt, burch welche bie bobe Spannung bes Selben für den Augenblick gelöft wird. Bon da beginnt eine Umkehr ber Sandlung: ber Seld erschien bis babin in einseitigem aber erfolgreichem Begehren, von innen nach außen wirkend, bie Lebensverhältniffe, in benen er auftrat, mit fich veranbernb. Bon bem Sobenpunkt wirft bas, mas er gethan hat, auf ihn felbft gurud und gewinnt Macht über ibn; bie Augenwelt, welche im Auffteigen bes leibenschaftlichen Kampfes burch ben Selben befiegt wurde, erbebt fich im Rampfe über ibn. 3mmer ftärker und fiegreicher wird biefe Gegenwirkung, bis fie gulett in ber Schluftataftrophe mit unwiderftehlicher Gewalt ben Selden unterliegen macht. Auf folche Rataftrophe folgt schnell bas Ende bes Stückes, ber Zuftand, wo die Wiederherftellung ber Rube nach bem Rampfe fichtbar wird.

Bei dieser Anordnung sieht man zuerst das Werden der Aftion, dann die Wirfungen der Reaktion; der erste Theil wird bestimmt durch die aus der Tiese des Helden herausbrechens den Forderungen, der zweite durch die Gegenforderungen, welche die heftig aufgeregte Umgebung erhebt. Dies ist der Bau der Antigone, des Aias, aller großen Tragödien Shakesspeare's mit Ausnahme des Othello und Lear, dann der Jungfrau und, weniger sicher, der Doppeltragödie Wallenstein.

Die andere Anordnung des Dramas dagegen stellt den Helden beim Beginn in verhältnismäßiger Ruhe unter Lebenssbedingungen dar, welche fremden Gewalten einen Einfluß auf sein Inneres nahe legen. Diese Gewalten, die Gegenspieler, arbeiten mit gesteigerter Thätigkeit so lange in die Seele des Helden, die sie denselben auf dem Höhenpunkt in eine vershängnisvolle Befangenheit versetzt haben, von welcher ab der Held in leidenschaftlichem Drange, begehrend, handelnd abswärts bis zur Katastrophe stürzt.

Dieser Ban benutt die Gegenspieler, um die starke Bewegung der Hauptspieler zu motiviren; das Berhältniß der Hauptsiguren zu der Idee des Dramas ist ein durchaus anderes, sie treiben in der aufsteigenden Handlung nicht, sondern werden getrieben.

Beispiele für diese Art des Baues sind König Dedipus, Othello, Lear, Emilia Galotti, Clavigo, Kabale und Liebe.

Es könnte scheinen, daß diese zweite Methode der Dramenbildung die wirksamere sein müsse. Allmählich, in besonders genauer Aussührung sieht man die Conflikte, durch welche das Leben der Helden gestört wird, das Innere derselben bestimmen. Gerade da, wo der Zuschauer kräftige Steigerung der Wirkungen sordert, tritt die vordereitete Herrschaft der Hauptcharaktere ein, Spannung und Theilnahme, die in der zweiten Hälfte des Dramas schwerer zu erhalten sind, bleiben auf die Hauptpersonen sestgebannt, der stürmische und unaushaltsame Fortschritt nach abwärts ist gewaltigen und erschütternden Wirkungen besonders günstig. Und in der That sind Stosse, in denen das allmähliche Entstehen einer verhängnissvollen Leidenschaft enthalten ist, die den Helden zusetzt dem Untergange zusührt, für solche Behandlung vorzugsweise günstig.

Aber das beste dramatische Recht hat diese Art und Weise bes Baues dennoch nicht, und es ist kein Zusall, daß die größten Stücke von solcher Beschaffenheit bei tragischem Ausgang dem Hörer in die Bewegung und Erschütterung leicht eine quälende Empfindung mischen, welche Freude und Erschischung verringert. Denn sie zeigen den Helden nicht vorzugsweise als thatlustige, angreisende Natur, sondern als einen Empfangenden, Leidenden, der übermächtig bestimmt wird durch das Gegenspiel, das von außen in ihn schlägt. Die höchste Gewalt einer Menschenkraft, das was am unwidersiehlichsten die Herzen der Zuhörer sortreißt, ist zu allen Zeiten der kühne Sinn, der rüchsichtslos sein eigenes Innere den Gewalten,

welche ihn umgeben, gegenüberstellt. Das Wesen bes Dramas ist Kampf und Spannung; je früher diese durch den Haupthelden selbst hervorgerusen und geleitet werden, desto besser.

Es ift mabr, jene erfte Bauweise bes Dramas birgt eine Gefahr, welche auch burch bas Genie nicht in jebem Falle fiegreich überwunden wird. Bei ihr ift in ber Regel ber erfte Theil bes Dramas, ber ben Belben in gefteigerter Spannung bis jum Sobenpuntt hinauftreibt, in feinem Erfolge gefichert; aber ber zweite Theil, welcher boch bie größeren Birfungen forbert, bangt zumeift von bem Gegenspiel ab, und bies Gegenfpiel muß bier in beftigerer Bewegung und in verbaltnigmäßig größerer Berechtigung motivirt werben. Das mag bie Auf= merksamkeit zerstreuen, auftatt fie ju fteigern. Dazu kommt, baß ber Selb vom Sobenpunkt seines Sandelns ichwächer er= icheinen muß als bie gegenwirfenben Geftalten. Auch baburch mag bas Intereffe an ibm verringert werben. Doch tros biefer Schwierigfeit barf ber Dichter nicht in Zweifel fein, welcher Anordnung er ben Borgug ju geben bat. Geine Arbeit wird schwerer, es gebort bei folder Anlage große Runft bazu, bie letten Afte auf zu machen. Aber Begabung und autes Glück follen bas überwinden. Und die iconften Rrange, welche die bramatische Kunft zu geben vermag, finken auf bas gelungene Wert. Allerdings ift ber Dichter bierbei von feinem Stoff abbangig, ber zuweilen feine Wahl läßt. Deshalb ift eine ber ersten Fragen, welche ber Dichter an einen lockenben Stoff au ftellen bat, ob berfelbe im Spiel ober Begen= fpiel auffteigt.

Es ist belehrend, in dieser Beziehung die großen Dichter zu vergleichen. Bon den wenigen Dramen des Sophotles, die uns erhalten sind, gehört die Mehrzahl (4) denen an, wo der Hauptspieler die Führung hat, wie ungünstig auch das Gebiet epischer Stosse für die freie Selbstbestimmung der Helden war. — Die höchste Kraft und Kunst aber bewährt hier Shakespeare. Er vorzugsweise ist der Dichter der schnell ents

schlossenen Charaktere, Lebensseuer und Mark, gebrungene Energie und hochgespannte männliche Kraft seiner Helben treiben gleich nach ber Eröffnungssene die Stücke in schneller Steigerung auswärts.

In schneibenbem Gegensat zu ihm ftebt bie Reigung ber großen beutschen Dichter bes vorigen Jahrhunderts. Gie lieben breites Motiviren, forgfältiges Begründen bes Ungewöhnlichen. In mehren ihrer Dramen fieht es aus, als würden ibre Belben rubig in gemäßigter Stimmung, in unfichern Berhältniffen beharren, wenn man fie nur ließe. Und wie ben meiften Belbencharafteren ber Deutschen fröhliche Rraft. bartes Gelbftvertrauen und schneller Entschluß zur That feblen, fo steben fie auch in ber Sandlung unficher, grubelnd, zweifelnd, mehr burch äußere Berhaltniffe als burch rudfichts= lofes Forbern fortbewegt. Das ift bebeutungsvoll für die Bilbung bes vorigen Jahrhunderts, für Rultur und Seelenleben eines Bolfes, bem bas fröhliche Gebeiben, ein öffentliches Leben. Selbstregierung so febr fehlten. Sogar Schiller, welcher boch beftige Leibenschaften aufzuregen weiß, liebt es, ben Gegen= spielern im erften Theil, ben Saupthelben erft im zweiten bom Höhenpunkt abwärts bie Führung zu geben. Go werben in Rabale und Liebe Ferdinand und Luise burch die Intriganten fortgeftogen, erft von ber Scene zwischen Ferbinand und bem Bräfibenten, nach bem tragischen Moment, übernimmt Ferbinand die Führung bis zum Ende. Noch schlechter fteht ber Beld Don Carlos zu ber Sandlung feines Studes, er wird fowohl in ber steigenden als in ber fallenden Sälfte bevormundet. In Maria Stuart bat die Seldin allerdings die verhängnifvolle Leitung ibres Schickfals bis jum Sobenpunkt, ber Gartenfcene, insofern fie die Stimmungen ihrer Begenspieler beberricht: ber pormarts treibende Theil find aber, wie burch ben Stoff geboten war, die Intriganten und Elisabeth.

Weit bekannter und boch von geringerer Bedeutung für ben Bau bes Dramas ift die Unterscheidung ber Dramen,

welche von ber letten Wendung im Geschick bes Selben und von bem Inhalt ber Rataftrophe bergenommen wird. neue Bubne ber Deutschen unterscheibet zwei Urten bes ernften Dramas, Traneripiel und Schaufpiel. Die ftrenge Unterscheidung in biesem Sinne ift auch bei uns nicht alt, fie ift auf ben Repertoiren erft feit 3ffland burchgeführt. Und wenn man jest auf ber Bubne zuweilen Luftspiel, Schauspiel und Traueripiel als brei verschiedene Arten ber recitirenden Dar= ftellung einander gegenüberstellt, fo ift boch bas Schausviel feinem Befen nach feine britte gleichstebenbe Art bes brama= tischen Schaffens, sonbern eine Unterabtbeilung bes ernften Dramas. Die attische Bubne batte nicht ben Namen, aber bie Sache. Schon jur Zeit bes Aeschilos und Sophofles war ein finfterer Ausgang keineswegs ber Tragobie unent= behrlich, von fieben erhaltenen Tragodien bes letteren haben zwei, Mias und Philottetes, ja in ben Mugen ber Athener auch Dedipus auf Kolonos, einen milben Schluß, welcher bas Schicffal bes Selben jum Beffern wendet. Gelbft bei Guripides, bem bie Poetik nachrühmt, daß er buftern Ausgang liebe, find unter fiebzehn erhaltenen Tragodien außer ber 2011ceftis noch vier: Heleng, Iphigeneig in Touris, Andromache, Jon, beren Ende bem unferer Schausviele entspricht; bei mehren anderen ift ber traurige Ausgang zufällig und unmotivirt. Und es scheint, bag bie Athener bereits benfelben Geschmack batten, ben wir an unfern Zuschauern tennen, fie faben am liebsten folche Tragobien, welche in unferem Sinn Schauspiele waren, in benen ber Belb arg burch bas Schickfal gezauft wurde, aber zulett Saut und Saar gerettet bavontrug.

Auf ber mobernen Bühne ift unleugbar die Berechtigung bes Schauspiels noch größer geworden. Sbler und freier fassen wir die Menschennatur, wir vermögen reizvoller, wirksamer und genauer innere Kämpse des Gewissens, entgegenstehende Ueberzeugungen zu schilbern. In einer Zeit, in welcher man sogar über Abschaffung der Todesstrase verhandelt hat, sind

bie Toten am Enbe eines Studes, fo icheint es, leichter gut entbehren; wir trauen in ber Birflichfeit einer ftarfen Denschenfraft zu, bag fie die Pflicht bes Lebens febr boch balte, auch schwere Miffethat nicht burch ben Tod, sondern burch ein reineres Leben buffe. Aber biefe veranderte Auffaffung bes irbifden Daseins tommt bem Drama nicht nach ieber Richtung zu Gute. Es ift mabr, ber totliche Ausgang ift jumal bei mobernen Stoffen weniger Beburfniß als bei bramatifder Bebandlung epifcher Sagen ober alterer geschicht= licher Begebenheiten. Aber nicht, bag ber Belb gulett am Leben bleibt, macht ein Stud jum Schaufpiel, fonbern baß er aus ben Rämpfen als Sieger ober burch einen Ausgleich mit feinem Gegenfate verfobnt bervorgebt. 3ft er am Enbe ber unterliegende, muß er gebrochen werben, jo behalt bas Stud nicht nur ben Charafter, fonbern auch ben Namen eines Trauerspiels. Der Bring von Somburg ift Schauspiel, Taffo eine Tragodie.

Das Drama ber Neugeit hat in ben Kreis feiner Stoffe ein weites Gebiet aufgenommen, welches ber altern Tragobie ber Griechen, ja in ber Sauptfache noch ber Runft Chafeipeare's fremd war: bas burgerliche Leben ber Gegenwart, bie Conflitte unferer Gefellichaft. Rein Zweifel, baß bie Rampfe und Leiden moderner Menschen eine tragische Bebandlung möglich machen und daß diese ihnen noch viel zu wenig zu Theil geworben ift; aber bas Genrehafte, Bahme und Ruckfichtsvolle, welches biefer Gattung von Stoffen in ber Regel anbangt, gibt auch ber fünftlerischen Auffassung völlige Berechtigung, welche gerade bier gern folche Rampfe vorführt, benen wir im wirflichen leben eine milbe Musgleichung gu= trauen und wünschen. Bei ber breiten und volksthümlichen Ausbehnung, welche biefe Bebandlung gewonnen bat, gilt es zweierlei bervorzubeben. Erftens, daß die Gefete für Bau bes Schauspiels und Leben ber Charaftere in ber Sauptsache bieselben find, wie für bas Trauerspiel, und bag es für ben

Schaffenden nütlich ift, biese Gesetze aus bem Drama hohen Stils zu erkennen, wo jeder Verstoß bagegen bem Erfolg bes Stückes verhängnisvoll werden mag.

Zweitens aber, daß das Schauspiel, bei welchem eine weichere Ausgleichung der Conflikte im zweiten Theile nothswendig ist, doppelt Ursache hat, in der ersten Hälfte herzhaftes und frisches Begehren seines Helden durch seine Charakterschilderung zu motiviren. Es kommt sonst in Gesahr, zu einem Situationsstück oder Intriguenstück zu werden, im ersten Fall einer behaglichen Schilderung von Zuständen und charakteristischen Eigenthümlichkeiten die kräftige Bewegung einer einsheitlichen Handlung zu opfern, im andern Fall über den schachzügen einer unruhigen Handlung die Aussbildung der Charaktere zu vernachlässigen. Das erstere ist Neigung der Deutschen, das andere der Romanen; beide Arten der Zurichtung eines Stosses sind einer würdigen Behandlung ernster Kämpfe ungünstig, sie gehören ihrem Wesen nach der Komödie, nicht dem ernsten Drama an.

### Fünf Cheile und drei Stellen des Dramas.

Durch die beiden Hälften der Handlung, welche in einem Punkt zusammenschließen, erhält das Drama, — wenn man die Anordnung durch Linien verbildlicht, — einen phramidaslen Bau. Es steigt von der Einleitung mit dem Zutritt des erregenden Moments bis zu dem Höhenpunkt, und fällt von da die zur Katastrophe. Zwischen diesen drei Theilen liegen die Theile der Steigerung und des Falles. Ieder dieser fünf Theile kann aus einer Scene oder aus einer gegliederten Folge ron Scenen bestehen, nur der Höhenpunkt ist gewöhnlich in einer Hauptscene zusammengefaßt.

Diese Theile bes Dramas, a) Einleitung, b) Steigerung, c) Höhenpunkt, d) Fall ober Umstehr, e) Katastrophe, haben jeder Besonderes in Zwed und Baueinrichtung. Zwischen ihnen steshen drei wichtige scenische Wirkungen, durch welche die fünf Theile sowohl geschieden als verbunden werden. Bon diesen drei dramatischen Momenten steht eines, welches den Beginn der bewegten Handlung bezeichnet, zwischen Einleitung und Steigerung, das zweite, Beginn der Gegenwirkung, zwischen Höhenpunkt und Umkehr, das dritte, welches vor Eintritt der Katastrophe noch einmal zu steigern hat, zwischen Umkehr und Katastrophe. Sie heißen hier: das erregende Moment, das tragische Moment, das Moment der letzten Spannung. Die erste Wirkung ist jedem Drama nöthig, die

zweite und britte find gute, aber nicht unentbehrliche Hilfsmittel. — Es werden deshalb im Folgenden acht Bestandtheile des Dramas in ihrer Reibenfolge aufgeführt.

Die Ginleitung. Der Brauch bes Alterthums war, bie Borbedingungen ber Handlung in einem Brolog mitzutheilen. Der Brolog bes Sophofles, ja icon bes Aeichplos ift ein burchaus nothwendiger und wesentlicher Theil ber Sandlung, bramatifc belebt und gegliebert, welcher genau unferer Eröffnungsicene entipricht und in ber alten Regiebebeutung bes Wortes ben Theil ber Sanblung umfaßt, welcher vor bem Gingugsgefang bes Chors lag. Bei Euripibes ift er in nachläffiger Rückfebr zu ber alteren Bewohnheit ein epischer Botenbericht, ben eine Maste ben Buborern abstattet, bie nicht einmal immer in bem Stud felbst auftritt, wie Approbite im Sippolitos, ber Beift bes getoteten Bolpboros in ber Setabe. - Bei Chafespeare ift ber Prolog gang bon ber Sandlung abgelöft, er ift nur Unrebe bes Dichters, enthält Artigfeit, Entschuldigung, Die Bitte aufzumerken. Die beutsche Bubne bat, feit ibr nicht mehr nothig ift, Rube und Aufmertfamfeit zu erbitten, biefen Brolog zwedmäßig aufgegeben, fie läßt ibn als Feftgruß, welcher einmal eine einzelne Borstellung auszeichnet, ober als zufällige Laune bes Dichters zu. Bei Chatespeare sowohl als bei uns ift bie Ginleitung wieber in bie rechte Stelle getreten, fie ift mit bramatischer Bewegung erfüllt und ein organischer Theil im Bau bes Dramas geworben. Doch bat in einzelnen Fällen bie neuere Bubne einer anderen Bersuchung nicht widerstanden, die Einleitung au einem Situationsbilbe auszuweiten und als besonderes Borfpiel bem Drama vorauszusenben. Berühmte Beispiele find die Jungfrau von Orleans und bas Rathchen von Seilbronn, Ballenfteins Lager, und die iconften aller Brologe, bie ju Fauft.

Daß folche Ablösung ber Eröffnungsscene bedenklich ift, wird leicht zugegeben werben. Der Dichter, welcher sie als

ein getrenntes Stück bebanbelt, ift gezwungen, ihr eine Ausbehnung und Gliederung zu geben, welche ihrer innern Bebeutung nicht entspricht. Was als ein Besonderes burch ftarfen Einschnitt abgesett erscheint, verfällt ben Geseten jeder größeren bramatischen Einbeit, es muß wieder eine Ginleitung, Steige= rung, eine mäßige Sobe, einen Abichluß erhalten. Golche Boraussetzungen eines Dramas aber, die Zustände vor bem Eintritt ber bewegenden Rraft, find einer fraftig geglieberten Bewegung nicht günftig, und ber Dichter wird beshalb feine Personen in ausgeschmückten und verhaltnigmäßig breit aus= geführten Situationen vorzuführen haben. Er wird biefe Situationen in einiger Gulle und Reichlichkeit geben muffen, weil jeder abgeschloffene Bau auch eine felbständige Theilnahme erwecken und befriedigen foll, was nur bei gewiffer Zeitbauer möglich ift. Daburch aber entsteben zwei Uebelftanbe, einmal baß ber haupthandlung bie auf unserer Bühne ohnedies nicht reichlich zugemeffene Zeit beschränkt wird, und ferner, bag bas Borfviel burch bie breite Bebandlung und ben rubigen Inhalt wahrscheinlich eine Farbe erhalt, welche von ber bes Dramas abweicht und ben Hörer gerftreut und befriedigt, anftatt ibn porzubereiten.

Es ift fast immer Bequemlichkeit bes Dichters und mangelhafte Anordnung bes Stoffes, welche bei einem Bühnenstück ben Aufbau bes Borspiels veranlaßt. Kein Stoff barf weitere Boraussetzungen behalten, als solche, welche sich in wenigen kurzen Strichen wiedergeben lassen.

Da die Darstellung von Ort, Zeit, Bolksthum und Lebensverhältnissen des Helden der Einleitung des Dramas zukommt, so wird diese zunächst das Umgebende kurz charakterissiren. Außerdem wird dem Dichter hier Gelegenheit sowohl die eigenthümliche Stimmung des Stückes wie in kurzer Duverture anzudeuten, als auch das Tempo desselben, die größere Leidenschaftlichkeit oder Ruhe, mit welcher die Handelung sorteilt. Der gemäßigte Gang, das milde Licht im

Taffo wird burch ben beitern Glang bes fürftlichen Gartens, bie rubige Unterhaltung ber geschmückten Frauen, bie Rrange, bas Schmücken ber Dichterbilber eingeführt. In Maria Stuart gibt bas Erbrechen ber Schränke, ber Streit Bau-Tet's mit ber Rennedy ein gutes Bild ber Lage. 3m Nathan ift bie erregte Unterhaltung bes beimfebrenben Rathan mit Daja eine portreffliche Ginführung in ben würdigen Gang ber handlung und in die Gegenfate ber innerlich bewegten Charaftere. In ben Biccolomini gibt die Begrugung ber Generale und Queftenberg's eine besonders icone Borbereis tung in die allmäblich fteigende Bewegung. Der größte Meifter in guten Unfängen ift aber Chatespeare. In Romeo: Tag, offene Strafe, Sanbel und Schwerterflirren ber feind= lichen Barteien; in Samlet: Nacht, ber fpannende Commando= ruf, Aufziehen ber Bache, bas Erscheinen bes Beiftes, un= rubige, buftere, zweifelvolle Erregtheit; in Macbeth: Sturm, Donner, die unbeimlichen Beren auf wüfter Saibe. Und wieder in Richard III.: feine auffallende Umgebung, ein eingelner Mann auf ber Bubne, ber Alle beberrichenbe Bofewicht, ber bas gange bramatische Leben bes Studes regiert, fich felbit ben Brolog iprechend. Go in jedem feiner funft= volleren Dramen.

Als Regel gelte, daß es nützlich ift, den ersten Accord nach Eröffnung der Bühne so start und nachdrücklich anzuschlagen, als der Charafter des Stückes erlaudt. Es versteht sich, daß man den Clavigo nicht mit Trommelwirdel und den Tell nicht mit Kindergezänk in häuslichem Stilleben eröffnet; eine dem Stücke angemessen kurze Bewegung führe zwanglos zu der ruhigeren Exposition über. Zuweilen ist dieser erste anspannende Accord bei Shakespeare, dem seine Bühne gröspere Freiheit gestattete, von der solgenden Exposition durch einen scenischen Einschnitt geschieden; so folgt ihm im Hamlet eine Hossene, im Macbeth das Austreten Dunkan's und der Schlachtbericht. Ebenso im Julius Cäsar, wo Unterredung und

Streit der Tribunen und Plebejer den ersten stärkeren Anschlag bilden, welchem sich die Exposition: Unterredung des Cassius und Brutus und sestlicher Einzug des Casar, anschließt. Auch in Maria Stuart folgt dem Streit mit Paulet die Expositionsscene: Maria und Kennedh; so im Tell dem reizvollen, nur zu melodramatischen Eröffnungsbilde die Unterredung der Landleute.

Nun ift allerdings biefer Accord bes Anfangs nicht noth= wendig ein lautes Zusammentonen verschiebener Bersonen, febr gut mogen auch furze Seelenbewegungen ber Sauptpersonen bas erfte Kräuseln fleiner Wellen andeuten, welches bie Sturme bes Dramas einzuleiten bat. Go gebt in Emilia Galotti die Exposition von der unrubigen Bewegung bes Bringen am Arbeitstisch burch bie in größerem Bellenschlage gehaltene Unterredung mit Conti bis in die Scene mit Marinelli, welche bas aufregende Moment: Nachricht von ber beporftebenben Bermählung Emilia's, entbalt. Aebnlich, aber weniger bequem im Clavigo von ber Unterredung am Schreibtifche bes Clavigo burch bie Wohnung ber Marie bis jum Beginn ber Sandlung felbft: bem Befuch bes Begumarchais bei Clavigo. Ja die Handlung fann fich allmäblich fo erheben, baß bie gehaltene Rube bes Anfangs eine wirksame Unterlage bilbet, wie in Goethe's Iphigenie.

Wenn Shakespeare und die Deutschen der frühern Zeit — Sara Sampson, Clavigo — in der Einleitung den Scenen-wechsel nicht vermieden haben, so ist das für unsere Bühne nicht nachzuahmen. Die Exposition soll jedes Zerstreuende von sich fern halten; ihre Aufgabe, vorzubereiten, erfüllt sie am besten, wenn sie so fortläuft, daß dem kurzen einleitenden Accord eine ausgeführte Scene folgt, welche durch schnellen Uebergang mit der folgenden Scene des erregenden Momentes verbunden ist. Julius Cäsar, Maria Stuart, Wallenstein sind nach dieser Nichtung trefsliche Vorbilder.

Die Schwierigfeit, auch ben Bertretern bes Begenfpiels

eine Stelle in der Einleitung zu geben, ist nicht unüberwindlich. In der scenischen Anordnung wenigstens muß der Dichter seine volle Herrschaft über den Stoff empfinden, und es ist gewöhnlich nur eine Befangenheit seiner Einbildungskraft, wenn ihm dergleichen unmöglich scheint. Sollte aber die Einfügung der Gegenpartei in die Exposition unthunlich werden, so ist immer noch Zeit, dieselbe in den ersten Scenen der bewegten Handlung vorzusühren.

Ohne sich beshalb die möglichen Fälle in eine Schablone zu zwängen, darf der Dichter festhalten, daß ein regelmäßiger Bau der Einleitung folgender ist: scharf bezeichnender Accord, ausgeführte Scene, kurzer Uebergang in das erste Moment der Bewegung.

Das erregende Moment. Der Gintritt ber bemeg= ten handlung findet an ber Stelle bes Dramas ftatt, wo in ber Seele bes Selben ein Gefühl ober Wollen auffteigt, welches die Beranlaffung zu der folgenden Handlung wird, ober wo bas Gegenspiel ben Entschluß faßt, burch feine Bebel ben Belben in Bewegung zu setzen. Offenbar wird bieses Treibenbe bebeutsamer in solchen Studen bervortreten, bei benen ber Sauptspieler die erfte Salfte willensfraftig beberricht, aber es bleibt bei jeber Anordnung ein wichtiges Moment ber Sandlung. Im Julius Cafar ift bies Treibende ber Gebanke ben Cajar zu toten, welcher burch bas Gefprach mit Caffins allmählich in die Seele bes Brutus gelegt wird. Im Othello tritt es nach ben fturmischen Nachtscenen, ber Exposition, burch die zweite Unterredung zwischen Jago und Rodrigo bervor mit ber Berabredung, Desbemona und ben Mohren gu entzweien. In Richard III. bagegen fteigt es im erften Unfange bes Stückes zugleich mit ber Erposition aus ber Seele bes Selben als fertiger Blan berauf. Beibemal ift feine Stellung bezeichnend für ben Charafter ber Stücke, im Othello, wo bas Gegenspiel führt, am Schluß einer längeren Einleitung, im Richard, wo ber Bosewicht allein berrscht,

im ersten Auftritt. Im Romeo kommt dies veranlassende Motiv an die Seele des Helden in der Unterredung mit Bensvolio, als Entschluß das Maskensest zu besuchen, und unmittelsdar vor dieser kleinen Scene läuft als Parallelscene die erste Unterredung zwischen Paris und Capulet, durch welche das Schicksal Julia's bestimmt wird; beide scenischen Momente, so bedeutsam nebeneinandergestellt, bilden zusammen das Treisbende dieses Dramas, welches zwei Helden hat, die beiden Liebenden. In Emilia Galotti sinkt es als Nachricht von der bevorstehenden Vermählung der Heldin in die Seele des Prinzen, im Clavigo ist es die Ankunst des Beaumarchais bei seiner Schwester, in Maria Stuart ist es das Bekenntniß, welches Mortimer der Maria ablegt.

Schwerlich wird Jemand die Unficht begen, daß ber Fauft beffer ein regelmäßiges Bühnenbrama geworben mare: aber es ift gerade belehrend, an biefem größten Gebicht ber Deutschen ju begreifen, wie die Gesetze bes Schaffens noch bei ber freiesten Erfindung in bramatischer Form Gehorsam forberten. Auch biefes Stud bat ein erregenbes Moment, ben Gintritt bes Merhifto in die Stube des Fauft. Was vorbergebt, ift Expofition, die bramatisch bewegte Sandlung umfaßt bas Berbalt= niß zwischen Fauft und Gretchen; fie bat ihre fteigende und fallende Salfte, von bem Erscheinen bes Mephifto fteigt fie bis jum Sobenpunft, ber Scene, welche bie Singabe Gretchens an Fauft andeutet, von da fällt fie bis zur Rataftrophe. Das Ungewöhnliche bes Baues liegt, abgesehen von ben späteren Episoben, nur barin, bag bie Scenen ber Ginleitung und bes erregenden Momentes bas halbe Stud füllen, und etwa, baß ber Söbenpunkt nicht ftark berausgetrieben ift. 3m Uebrigen aber bat bas Stud, beffen Scenen wie an einem gaben qu= fammengereiht icheinen, eine fleine vollständig geordnete Sand= lung von einfacher und fogar regelmäßiger Beschaffenbeit. Man hat nur nöthig, die Begegnung mit Gretchen als an bas Ende eines erften Aftes gestellt zu benfen.

Shakespeare behandelt dies Eintreten der Bewegung mit besonderer Sorgsalt. Ist ihm das erregende Moment einmal zu klein und leicht, wie in Romeo und Julie, so weiß er es zu verstärken; deshalb muß Romeo, nachdem das Eindringen bei den Capulet beschlössen ist, vor dem Hause seine finsteren Uhnungen aussprechen. In drei Stücken hat er dabei seiner Neigung, ein Motiv zu wiederholen, nachgegeben. Iedesmal mit großer Wirkung. Wie die Scene im Othello: "Schaff einen Beutel mit Geld" eine Bariation des einleitenden Accordes ist, so auch die Heren, welche dem Macbeth die blutigen Gedanken aufregen, so der Geist, welcher dem Hamlet den Mord verkündet. Was im ersten Aufgange des Stückes Ton und Farbe andeutete, wird auch die aufstachelnde Gewalt für die Seele der Helden.

Mus ben angeführten Beisvielen ift ersichtlich, baß bies Moment ber Sandlung in febr verschiebener Geftalt auftreten fonne. Es mag eine ausgeführte Scene füllen, es mag in wenigen Worten zusammengefaßt werben. Es muß burchaus nicht immer von außen in die Seele bes Belben ober seines Gegenspielers bringen, es barf ebenso ein Bebanke, ein Bunich, ein Entschluß fein, welcher burch eine Reibe von Borftellungen aus bem Innern bes Selben felbst gelockt wird. Immer aber bilbet es ben llebergang von ber Ginleitung zur auffteigenben Sandlung, entweder als plotlich eintretend, wie Mortimer's Erklärung in Maria Stuart und die Rettung Baumgarten's im Tell, ober allmählich burch Gefpräch und innere Borgange herausgebilbet, wie ber Entschluß bes Morbes bei Brutus, wo an feiner Stelle bes ermabnten Zwiegesprächs bie furchtbaren Worte ausgesprochen find, die Bedeutung ber Scene bagegen burch ben Arawohn, welchen ber bazwischentretenbe Cafar ausbriidt, bebeutsam berausgeboben wird.

Doch ift für die Arbeit zu beachten, baß dies Moment eine große Ausführung nur selten verträgt. Es steht im Anfange bes Stückes, wo mächtiges Eindringen auf die Hörenden weber nöthig noch rathsam ist. Es hat den Charakter eines Motivs, welches Richtung gibt und vorbereitet, nicht selbst einen Ruhepunkt darbietet. Es darf nicht unbedeutend sein, aber auch nicht so start hervortreten, daß es nach der Empfindung der Zuschauer dem Folgenden zu viel vorweg nimmt, also die Spannung, die es erregen soll, verringert oder bereits über das Schicksal des Helden entscheidet. Hamlet's Berdacht darf durch die Offenbarung des Geistes nicht zu unbedingter Gewißbeit erhoben werden, sonst müßte der Berlauf des Stücks ein anderer werden. Des Cassius und Brutus Entschluß darf nicht in klare Worte gefaßt als sertig heraustreten, damit die solgende Ueberlegung des Brutus und die Berschwörung als Fortschritt erscheinen. Der Dichter wird also die Wichtigkeit, womit er dasselbe hervorhebt, wohl abzudämpfen haben.

Immer aber wird er basselbe so früh als möglich bringen, benn erst von ihm ab beginnt ernste bramatische Arbeit.

Eine bequeme Einrichtung für unsere Bühnen ift: nach ber Einleitung das erregende Moment in mäßiger Scene zu geben und die erste folgende Steigerung in größerer Aus- führung anzuschließen. Bon solchem regelrechten Bau ist z. B. ber erste Akt ber Maria Stuart.

Die Steigerung. Die Handlung ift in Bewegung gesetht, die Hauptpersonen haben ihr Wesen dargelegt, die Theilsnahme ist angeregt. In einer gegebenen Richtung hebt sich Stimmung, Leibenschaft, Berwicklung. Es ist in modernen Stücken kein unbedeutender Theil des dreistündigen Dramas, welcher dieser Steigerung gehört. Seine Einrichtung hat vershältnißmäßig geringe Schwierigkeit. Folgendes sind die gesmeingiltigen Regeln dafür.

War es nicht möglich, die wichtigsten Personen des Gegenspiels oder der Hauptgruppe im Borhergehenden darzustellen, so muß ihnen jetzt ein Raum geschafft und Gelegenheit zu bedeutsamer Thätigkeit gegeben werden. Auch solche, welche erst in der zweiten Hälfte des Dramas wirksam sind, müssen

bringend wünschen, fich schon jest bem Borer befannt zu machen. — Db die Steigerung in einer ober in mehren Stufen bis jum Sobenpuntt laufe, bangt von Stoff und Behandlung ab. In jedem Fall ift ein Abfat in ber Sandlung auch in ber Scenenbilbung fo auszubruden, bag bie bramatischen Mo= mente, Auftritte und Scenen, welche bemfelben Abichnitt ber Sanblung angeboren, auch unter einander zur Ginbeit geordnet werben, als Sauptscene, Rebenscenen, Bwifchenglieber. 3m Julius Cafar & B. beftebt bie Steigerung vom Moment ber Erregung bis jum Sobenpuntt nur aus einer Stufe, ber Berichwörung. Diese bilbet mit ben vorbereitenben und ber bazu gehörigen Scene bes Gegensates — Brutus und Portia eine ansehnliche, auch nach ben Bedürfnissen unserer Bubne febr fcon gebaute Scenengruppe, an welche fich fogleich bas Scenenbundel fchließt, welches um die Morbfcene, ben Sobenpunft, geordnet ift. Dagegen läuft in Romeo und Julie bie Steigerung in vier Abfaten bis jum Sobenbunkte. Der Bau biefer fteigernben Scenengruppen ift bier folgenber: Erfte Stufe: ber Mastenball. Dreitheilig: zwei Borfcenen (Julia mit Mutter und Amme. Romeo und feine Genoffen) und eine Saupticene: ber Ball felbit (beftebend aus einem Borichlag: Unterredung ber Diener, und aus vier Momenten: Capulet ermunternd, Tybalt's Born und Burechtweisung, Gespräch ber Liebenden, Julia und die Amme als Schluß). - Zweite Stufe: Die Gartenscene. Kurze Borscene (Benvolio und Mercutio ben Romeo suchend) und große Sauptscene (bie Liebenben beschließen Bermählung). - Dritte Stufe: Die Trauung. Biertheilig: erfte Scene: Lorenzo mit Romeo. Zweite Scene: Romeo und Genoffen und Amme als Botenläuferin. Dritte Scene: Julia und Amme als Botenläuferin. Bierte Scene: Lorenzo und die Liebenden, die Trauung. - Bierte Stufe: Thbalt's Tob. Gine Aftionsscene.

Es folgt die Scenengruppe des Sobenpunftes, welche von ben Worten Julia's: "Sinab du flammenhufiges Gefpann"

beginnt und bis zu Romeo's Abschied: "Der Schmerz trinkt unser Blut, leb' wohl!" reicht. — Man beachte in den vier Stusen der Steigerung den verschiedenen Bau der einzelnen Scenen. Im Maskenball sind kleine Scenen in rascher Folge dis zum Schluß zusammengefügt, die Gartenscene ist ausgessührte große Scene der Liebenden, im schönen Abstich dazu sind in der Scenengruppe der Trauung die Bermittler Lorenzo und die Amme thätig und im Bordergrund gehalten, die Liebenden gedeckt; Thbalt's Tod ist der starke Absah, welcher die gesammte Steigerung vom Höhenpunkte scheidet, dessen Scenen höheren Schwung, leidenschaftlichere Bewegung haben. Die Anordnung des Stücks ist sehr sorgsältig, die Fortschritte der beiden Helden und die Motive dafür sind in je zwei nebenseinanderlausenden Scenen sür jeden besonders dargelegt.

Diefelbe Art ber Steigerung, langfamer, mit weniger baufigem Scenenwechsel, ift bei ben Deutschen. In Rabale und Liebe 3. B. ift bas aufregende Moment bes Studes ber Bericht bes Wurm an ben Bater, bag fein Ferbinand bie Tochter bes Mufitus liebe. Bon ba fteigt bas Stud im Gegensviel Erfte Stufe (ber Bater forbert bie burch vier Stufen. Beirat mit ber Milford) in zwei Scenen: Borfcene (er läßt burch Ralb bie Berlobung befannt machen), Sauptscene (er amingt ben Sohn die Milford zu besuchen). - 3 weite Stufe (Ferbinand und bie Milford): zwei Borscenen, große Hauptscene (bie Laby besteht barauf ibn zu beiraten). -Dritte Stufe: zwei Borfcenen, große Sauptscene (ber Brasident will Luise in Haft nehmen, Ferdinand widersteht). — Bierte Stufe: amei Scenen (Blan bes Brafibenten mit bem Briefe und bie Berschwörung ber Schurken). Darauf folgt Hauptscene: Die Abfassung bes Briefes. der Höhenpunkt. Auch biefes Stud hat bie Eigenthumlichkeit, zwei Saupthelben au haben, die beiden Liebenden.

Der Inhalt bes Dramas ift allerdings peinlich, aber ber Bau ift bei einiger Unbehilflichkeit in ber Scenenführung boch

im Ganzen regelmäßig und besonderer Beachtung werth, weil er weit mehr durch richtige Empfindung des jungen Dichters, als durch sichere Technik bervorgebracht ift.

Für die Scenen der Steigerung gilt der Satz, daß sie eine fortlaufende Verstärkung der Theilnahme hervorzubringen haben; sie müssen deshalb nicht nur durch ihren Inhalt den Fortschritt darstellen, auch in Form und Behandlung eine Vergrößerung zeigen, und zwar mit Wechsel und Schattirungen in der Ausführung; sind mehre Stusen nöthig, so muß die vorletzte ober letzte den Charakter einer Hauptscene erhalten.

Der Sobenpunkt bes Dramas ift bie Stelle bes Stüdes, in welcher bas Ergebniß bes auffteigenben Rampfes ftart und entschieden beraustritt, er ift fast immer bie Spite einer groß ausgeführten Scene, an welche fich bie fleineren Berbindungsscenen von ber Steigerung und ber fallenben Sandlung beranlegen. Allen Glanz ber Boefie, alle bramatische Rraft wird ber Dichter anzuwenden haben, um biesen Mittelpunkt feines Runftwerts lebenbig berauszuheben. Die bochfte Bedeutung bat er freilich nur in ben Stücken, in benen ber Belb bie auffteigenbe Sandlung burch feine innern Geelenborgange treibt; bei ben Dramen, welche burch bas Gegenspiel fteigen, bezeichnet er bie allerbings wichtige Stelle, wo bies Spiel ben Saupthelben gefangen und in die Richtung bes Falles verlockt bat. Brachtvolle Beispiele find fast in jedem Stiid Chatespeare's und ber Deutschen zu finden. Go ift bie Buttenscene im Lear, bas Spiel ber brei Geftorten und bie Berurtheilung bes Seffels vielleicht bas Wirfungsreichfte, was je auf ber Bubne bargeftellt wurde, wie auch bie Steigerung Lear's bis zu biefer Scene bes ausbrechenben Babnfinns von furchtbarer Großartigfeit ift. Die Scene ift auch beshalb mertwürdig, weil ber große Dichter bier ben humor aur Berftartung ber schauerlichen Wirtung benutt bat und weil bies eine bon ben febr feltenen Stellen ift, wo ber Sorer trot ber ungebeuren Erregtheit mit einem gewiffen Befremben mabrnimmt, baß Chafespeare jum Beraustreiben ber Wirfung Runftgriffe anwendet. Ebgar ift feine glückliche Zugabe ber Scene. -In anderer Beise lebrreich ift bie Banketscene im Macbeth. In biefem Trauerspiel mar eine borausgegangene Scene, bie Mordnacht, fo gewaltig berausgetrieben, und burch bochfte bramatische Boefie fo reich ausgestattet worben, baf man an ber Möglichfeit einer Steigerung verzweifeln möchte. Und fie ift boch erreicht. Das Ringen mit bem Geift und die fürchter= lichen Gemissensfämpfe bes Morbers find in ber unrubigen Scene, au welcher bie feftliche Gefellschaft und ber Ronigsglang ben wirkfamften Gegensat bilben, mit einer Babrbeit und wilben Boefie geschilbert, bei welcher bas Berg bes Borers erbebt. - 3m Othello bagegen liegt ber Sobenpunft in ber großen Scene, in welcher Jago bem Othello bie Gifersucht aufregt: fie ift langfam vorbereitet und ber Beginn bes erschütternben Seelenkampfes, in welchem ber Beld untergebt. - 3m Clavigo ift er die Berfohnung Clavigo's mit Marie, in Emilia Galotti ber Tuffall Emilia's, in beiben Stücken von bem vorberrichenden Gegenspiel gebeckt. Dagegen ift er bei Schiller wieber in allen Stücken fraftig entwickelt.

Dies Herausbrechen der That aus der Seele des Helden ober das Einströmen der verhängnisvollen Eindrücke in dieselbe, das erste große Resultat des hochgesteigerten Kampses oder der Beginn des tötlichen innern Conflittes, muß in sester Berdinsdung sowohl mit dem Borgehenden als dem Folgenden ersicheinen, es wird sich durch größere Behandlung und Wirfung abheben, aber es wird in der Regel in seiner Entwicklung aus der Steigerung und in seiner Wirfung auf die Umgebung dargestellt werden; deshalb bildet die Hauptsene des Höhenspunktes gern den Mittelpunkt einer Gruppe von Momenten, welche nach beiden Seiten anschießend aufs und abwärts laufen.

. In dem Fall, wo der Höhenpunkt durch ein tragisches Moment mit der sinkenden Handlung verbunden ist, erhält der Bau des Dramas durch das Zusammentreten zweier

wichtiger Stellen, welche sich in scharfem Gegensatz gegen einander abheben, einiges Besondere. Ueber das tragische Moment selbst mußte früher gesprochen werden. Dieser Ansang der sinkenden Handlung wird am besten mit dem Höhenpunkt versunden und von den folgenden Momenten des Gegenspiels, zu denen er doch gehört, durch einen Einschnitt — unsern Aktschluß — abgesetz, der wieder am besten nicht unmittelbar nach dem Eintritt dieses Tragischen, sondern durch ein allemähliches Austönen seines scharfen Klanges bewirkt wird. Es ist dabei gleichgiltig, ob die Berbindung dieser beiden großen abstechenden Scenen durch die Berkopplung in einer Scene oder durch das Zusammensügen vermittelst eines Zwischengliedes geschieht. Ein glänzendes Beispiel des ersten Falls ist im Coriolan.

In biefem Stud fteigt bie Sandlung von bem erregenben Moment (Nachricht, bag ber Rrieg mit ben Bolstern un= vermeiblich fei) burch bie erfte Steigerung (Rampf zwischen Coriolanus und Aufidius) bis jum Sobenpunft, ber Ernennung bes Coriolan jum Conful. Un biefe Stelle fchließt fich bas tragische Moment, bie Berbannung. Bas bie bochfte Er= bebung bes Selben ju werben ichien, bas wird burch feinen unbezähmbaren Stolz in bas Gegentheil umschlagen. Der Umichlag geschieht nicht plöglich, man fieht ibn - was Chafespeare überhaupt liebt - fich allmählich auf ber Bubne vollgieben, bas Ueberraschende bes Ergebniffes wird erft am Ende. ber Scene empfunden. Die beiben bier burch fortlaufende Sandlung verbundenen Bunfte bilben aufammen eine machtige Scenengruppe von beftigfter Bewegung, bas Bange von breit ausgeführter Wirfung. — Aber auch nach bem Schluß biefer Doppelscene wird bie Sandlung nicht plötlich eingeschnitten, benn unmittelbar baran fügt fich als Gegensatz bie schöne, würdig gehaltene Trauerscene bes Abschiedes, welche auf bas Folgende binüberleitet, und noch nachdem ber Seld geschieben, find bie Stimmungen ber Burudgebliebenen wie

ein zitternber Nachklang ber heftigen Bewegung bargestellt, bevor ber Ruhepunkt eintritt.

Noch enger verbunden ist Höhenpunkt und tragisches Moment in Maria Stuart. Auch hier ist der Eintritt des Höhenpunktes durch den Monolog und die gehobene Ihrische Stimmung der Maria nach Art einer antiken Pathosscene scharf bezeichnet, und die Stimmungsscene durch ein kleines Berbindungsglied mit der großen Dialogscene zwischen Maria und Elisabeth verbunden; aber der dramatische Höhenpunkt reicht noch in diese große Scene hinein, und in ihr selbst liegt der Uebergang zu dem verhängnisvollen Streit, der wieder in seiner Entwicklung die ins Einzelne genan dargestellt ist.

Etwas schärfer ist durch eine ausgeführte Zwischenscene Höhenpunkt und tragisches Moment im Julius Cäsar von einsander getrennt. Auf die Gruppe der Mordscene folgt die aussgesührte Unterredung der Berschworenen mit Antonius, — dies eingeschobene Glied von sehr schöner Arbeit, — darauf erst die Redescene des Brutus und Antonius; auch nach dieser Scene solgen kleine Uebergänge zu den Theilen der Umkehr.

Diese enge Berbindung der beiden wichtigen Theile gibt dem Drama mit tragischem Moment eine Größe und Außdehnung der Mitte, welche, wenn man den spiesenden Bergleich mit Linien fortsetzt, die phramidale Form in eine Doppelspitze verwandelt.

Der schwierigste Theil bes Dramas ist die Scenenfolge ber fallenden Handlung oder, wie sie wohl genannt wird, der Umkehr; allerdings treten die Gesahren zumeist bei den kraftvollen Stücken ein, in denen die Helden die Führung haben. Bis zum Höhenpunkt war die Theilnahme an die einzgeschlagene Richtung der Hauptcharaktere gesesselt. Nach der That entsteht eine Pause. Die Spannung muß auf das Neue erregt werden, dazu müssen neue Kräfte, vielleicht neue Rollen dorgesührt werden, an denen der Hörer erst Antheil gewinnen soll. Schon deshalb droht Zerstreuung und Zersplitterung

der scenischen Wirkungen. Dazu kommt, daß die Angriffe der Gegenpartei auf den Helden sich nicht immer leicht in einer Berson und einer Situation vereinigen lassen, häusig ist es nöthig zu zeigen, wie nach und nach, von verschiedenen Seiten an die Seele des Helden geschlagen wird; auch dadurch mag, gegenüber der Einheit und dem sesten Fortschritt der ersten Hälfte, die zweite zerrissen, vieltheilig, unruhig werden. Zumal bei geschichtlichen Stoffen, wo das Zusammenfassen der Gegenspartei in wenige Charaktere am schwierigsten ist.

Und boch forbert die Umkehr eine starke Hebung und Berstärkung der scenischen Effekte wegen der Sättigung des Hörers, der größeren Bedeutung des Kampses. Deshalb ist das erste Gesetz für den Bau dieses Theils, daß die Zahl der Bersonen soweit nur möglich beschränkt, die Wirkungen in großen Scenen zusammengeschlossen werden. Alle Kunst der Technik, alle Kraft der Ersindung sind nöthig, um hier einen

Fortschritt ber Theilnahme zu sichern.

Außerbem noch ein Anderes. Borguglich biefer Theil bes Dramas ift es, welcher ben Charafter bes Dichters in Unfpruch nimmt. Denn bas Schickfal gewinnt Macht über ben Belben, feine Rämpfe machfen einem verbangniftvollen Ausgang zu, ber fein ganges Leben ergreift. Es ift jest teine Zeit mehr, burch fleine Kunftmittel, forgfältige Musführung, bubiche Gingelbeiten, faubere Motive zu wirfen. Der Rern bes Bangen, Ibee und Führung ber Sandlung treten mächtig bervor, ber Buichauer verftebt ben Busammenhang ber Begebenheiten, fieht bie lette Absicht bes Dichters, er foll fich ben bochften Wir= fungen hingeben und er beginnt mitten in feiner Theilnabme prüfend bas Maß feines Wiffens, feiner gemuthlichen Reigungen und Bedürfniffe an bas Runftwerf zu legen. Jeber Fehler im Bau, jeber Mangel in ber Charafterzeichnung wird jest lebhaft empfunden. Deshalb gilt für biefen Theil bie zweite Regel: nur große Züge, große Wirfungen; auch die Episoden, welche jett gewagt werben, muffen eine gewiffe Bebeutung und Energie haben. Wie groß die Zahl der Absätze sein müsse, in denen der Sturz des Helden geschieht, darüber ist teine Vorschrift zu geben als etwa, daß die Umkehr eine geringere Zahl wünschens-werth macht, als im Allgemeinen die aufsteigende Handlung versstatet. Hür das Steigern dieser Wirkungen wird vor dem Eintritt der Katastrophe eine ausgesührte Scene nützlich, welche entweder die widerstrebenden Gewalten im Streit mit dem Helden in stärkster Bewegung zeigt, oder einen tiesen Einblick in das innere Leben des Helden gestattet. Die große Scene: Coriolanus und seine Mutter, ist Beispiel des einen Falles, der Monolog Julia's vor dem Schlastrunk, das Nachtwandeln der Ladu Macheth Beispiel des andern Falles.

Das Moment ber letten Spannung. Dag bie Rataftropbe bem Sorer im Gangen nicht überraichend tommen burfe, verfteht fich von felbft. Je machtiger ber Sobenpuntt berausgehoben, je beftiger ber Abfturg bes Belben mar, besto lebhafter muß bas Ende voraus empfunden werden; je geringer bie bramatische Kraft bes Dichters in ber Mitte bes Stückes ift, besto mehr wird er am Ende fünsteln und schlagende Wirfungen bervorsuchen. Shakespeare thut bas lettere in feinen regelmäßig gebauten Stücken gar nicht. Leicht, furz, wie nachläffig wirft er die Kataftrophe bin, ohne dabei durch neue Wirtungen zu überraschen, sie ift ihm so nothwendige Folge bes gesammten Studes und ber Meifter ift fo ficher, feine Sorer mit fich fortzureißen, bag er über bie Nothwendigkeiten bes Schluffes faft eilt. Der geniale Mann empfand febr richtig, baf es nöthig fei, bei guter Zeit die Stimmung für die Rata= ftrophe vorzubereiten; beshalb erscheint bem Brutus Cafar's Geift; beshalb fagt Edmund bem Golbaten, er folle unter gewiffen Berbältniffen Lear und Corbelia toten; fo muß Romeo vor der Gruft Juliens noch den Paris erschlagen, damit die Zuschauer, welche in diesem Augenblick nicht mehr an Tybalt's Tod benten, ja nicht bie Soffnung auftommen laffen, bas Stud fonne noch gut endigen; beshalb muß ber totliche Deib

bes Aufidius gegen Coriolan fich icon bor ber großen Scene ber Umfebr wiederholt äußern und Coriolan die berühmten Worte fagen: "Du baft beinen Cobn verloren"; beshalb bat ber König mit Laertes bie Ermorbung Samlet's burch ein vergiftetes Rappier vorber zu besprechen. Demungeachtet ift es zuweilen miflich, ohne Unterbrechung bis zum Ende zu eilen. Gerade bann, wenn bas Gewicht bes unglücklichen Geschicks bereits lange und ichwer auf einem Selben laftet, welchem bie gerührte Empfindung bes Sorers Rettung wünscht, obgleich vernünftige Erwägung Die innere Nothwendigfeit bes Untergangs recht wohl beutlich macht. In foldem Fall ift ein altes aufpruchlofes Mittel bes Dichters, bem Gemuth bes Borers für einige Augenblice Aussicht auf Erleichterung ju gönnen. Dies geschieht burch eine neue fleine Spannung, baburch, bag ein leichtes Sinderniß, eine entfernte Möglichfeit glücklicher Lösung, ber bereits angebeuteten Richtung auf bas Enbe noch in ben Weg geworfen wird. Brutus muß erflaren, bag er fich felbft zu toten für feig balte; ber fterbenbe Comund muß ben Morbbefehl gegen lear widerrufen; Bater Borengo fann vor bem Augenblick, wo Romeo fich totet, eintreten; auch Co= riolan fann von ben Richtern noch freigesprochen werben: Macbeth ift noch unverwundbar durch jeden, den ein Weib geboren, als ichon ber grine Balb gegen feine Burg bergn= giebt. Sogar Richard III. erhält noch die Nachricht, baß bie Flotte bes Richmond burch Sturme gerichlagen ift.

Die Anwendung dieses Kunstmittels ift alt, schon Sophofles benutte dasselbe in der Antigone zu guter Wirfung. Kreon wird erweicht und widerruft den Todesbeschl über Antigone; ist mit ihr so versahren, wie er besahl, so mag sie noch gerettet werden. Es ist bemerkenswerth, daß die Griechen diesen seinen Zug im Stück anders betrachteten als wir.

Doch gehört Feingefühl bazu, dies Moment gut zu gebrauchen. Es barf nicht zu unbedeutend werden, sonst verfehlt es die beabsichtigte Wirfung; es muß aus der Sandlung und bem Grundzug ber Charaktere herausgearbeitet sein; es barf aber auch nicht so bedeutend hervorspringen, daß es in der That die Stellung der Parteien wesentlich ändert. Ueber der aufsteigenden Möglichkeit muß der Zuschauer immer die abswärts drängende Gewalt des Borausgegangenen empfinden.

Katastrophe des Dramas ist uns die Schlußhandlung, welche der Bühne des Alterthums Exodus hieß. In ihr wird die Besangenheit der Hauptcharaftere durch eine kräftige That aufgehoben. Je tiefer der Kampf aus ihrem innersten Leben hervorgegangen und je größer das Ziel desselben war, desto solgerichtiger wird die Bernichtung des unterliegenden Helden sein.

Und es muß bier bavor gewarnt werben, bag man fich nicht burch moberne Weichbergiafeit verleiten laffe, auf ber Bühne bas Leben feiner Selben zu ichonen. Das Drama foll eine in fich abgeschloffene, ganglich vollendete Sandlung barftellen: bat ber Rampf eines Belben in ber That fein ganges Leben ergriffen, so ift es nicht alte Ueberlieferung, sonbern innere Nothwendigkeit, daß man auch die vollständige Berwüftung bes Lebens einbringlich mache. Dag in ber Birklichfeit bem Menschen ber Reuzeit unter Umftanben noch ein nicht unfräftiges Leben auch nach tötlichen Kämpfen möglich ift, ändert für bas Drama nichts in ber Sache. Denn bie Bewalt und Kraft eines Daseins, welches nach ber Sandlung bes Stückes liegt, Die gabllofen versöhnenden und erhebenden Umftanbe, welche ein neues Leben zu weihen vermögen, bie foll und fann bas Drama nicht mehr barftellen, und eine Sinweisung barauf wird niemals bem Sorer die Befriedigung eines fichern Abschluffes gewähren.

Ueber dem Ende der Helben aber muß versöhnend und erhebend im Zuschauer die Empfindung von dem Vernünfstigen und Nothwendigen solches Untergangs lebendig werden. Dies ist nur möglich, wenn durch das Geschick der Helben eine wirkliche Ausgleichung der kämpfenden Gegensätze hervorzgebracht wird. Die Schlußworte des Dramas haben die Auss

gabe, zu erinnern, daß nichts Zufälliges, einmal Geschehenes bargestellt worden sei, sondern ein Poetisches, das allgemeinsverständliche Bedeutung habe.

Den neueren Dichtern pflegt bie Rataftrophe Schwierig= feit zu machen. Das ift fein gutes Zeichen. Wohl gebort unbefangenes Urtheil dazu, die Berföhnung zu finden, welche bem Gefühl bes Schauenben nicht widerstrebt und boch die nothwendigen Ergebniffe bes Studes fammtlich umichließt. Robeit und weichliche Empfindsamfeit verleten ba am meiften. wo bas gange Buhnenwert feine Rechtfertigung und Beftati= gung finden foll. Aber die Ratastrophe enthält boch nur die nothwendigen Folgen ber Sandlung und ber Charaftere; wer beibe feft in ber Seele trug, bem fann von bem Schluß feines Dramas nur febr wenig zweifelhaft fein. Ja, weil ber gange Bau auf bas Ende gerichtet ift, mag eine fraftige Begabung eber in bie entgegengesette Gefahr fommen, bas Enbe au frub auszuarbeiten und fertig mit fich berumzutragen; bann mag bas Ende mit ben feinen Abstufungen, welche bas Boraus= gegangene mabrend ber Ausarbeitung erhalt, leicht einmal in Widerspruch fommen. Man empfindet so etwas im Bringen von Homburg, wo das dem Anfang entsprechende Traumwanbeln am Schluffe, welches offenbar bem Dichter febr feft in ber Seele faß, mit bem ichonen flaren Ton und ber breiten Ausführung bes vierten und fünften Aftes burchaus nicht ftimmt. Aehnlich im Egmont, wo man ben Schluß - Rlärchen als befreites Solland in Bertlarung - auch für eber geschrieben halten möchte, als bie lette Scene Rlarchens im Stud felbft, zu welcher diefer Schluß nicht recht paßt. -

Für ben Bau ber Katastrophe gelten folgende Regeln. Erstens man vermeibe jett jedes unnütze Wort, und laffe tein Wort, das die Idee des Stückes aus dem Wesen der Charafetere zwanglos erklären fann, ungesagt.

Ferner versage man sich breite scenische Ausführung, man halte das bramatisch Darzustellende kurz, einfach, schmucklos,

gebe in Wort und Handlung das Beste und Gedrungenste, sasse die Scenen mit ihren unentbehrlichen Verbindungen in einen kleinen Körper mit rasch pulsirendem Leben zusammen, vermeide, solange die Handlung läuft, neue oder schwierige Bühneneffekte, zumal Massenwirkungen.

Es sind verschiedene Eigenschaften einer Dichternatur, welche bei diesen acht Theilen des Dramas, auf denen sein tunstgerechter Bau ruht, gesordert werden. Eine gute Einsleitung und ein reizvolles Moment zu sinden, welches die Seele des Helden in Spannung versetzt, ist Sache des Scharfsinns und der Erfahrung. Den Höhenpunkt mächtig herauszutreiben, ist vorzugsweise Sache der dichterischen Kraft; die Schlußkatastrophe gut zu machen, dazu gehört ein männliches Herz und ein hoch überlegener Sinn; die Umkehr aber wirksam zu schaffen, ist am schwersten. Hier kann weder Erfahrung noch poetischer Reichthum, noch weise Klarheit des Dichtergeistes das Gelingen verdürgen, es gehört dazu eine Bereinigung von allen diesen Eigenschaften. Und außerdem ein guter Stoff und einige gute Einfälle, das heißt gutes Glück.

Aus den angeführten Bestandtheilen — entweder allen oder den nothwendigen — ist jedes Kunstdrama alter und neuer Zeit zusammengefügt.

## Der Ban des Dramas bei Sophokles.

Moch immer übt die Tragödie der Athener ihre Macht auf die Schaffenden der Gegenwart, nicht nur die unvergängsliche Schönheit ihres Inhalts, auch die antife Form beeinflußt unsere Dichterarbeiten; die Tragödie des Alterthums hat wesentlich dazu beigetragen, unser Drama von der Bühne des Mittelalters zu scheiden und demselben kunstvolleren Bau und tieferen Inhalt zu geben.

Bevor beshalb bie technische Einrichtung in den Tragöstien des Sophofles berichtet wird, sollen kurz diesenigen Besonderheiten der antiken Bühne in Erinnerung gebracht wersten, welche den Athener — soweit wir darüber ein Urtheil haben — fördernd und einengend bestimmten. Was anderswobequem zu finden ist, wird hier nur kurz erwähnt.

Die Tragödie der alten Welt erwuchs aus den dithprambischen Sologesängen mit Chören, welche an den attischen Dionhsossesten des Frühjahrs aufgesührt wurden; allmählich traten die Reden Sinzelner zwischen Dithprambos und Chorgesang und erweiterten sich zu einer Handlung. Die Tragödie behielt von diesen Anfängen den Chor, den Gesang einzelner Hauptrollen in den Augenblicken höchster Bewegung, Wechselgesänge der Schauspieler und des Chors. Es war ein naturgemäßer Berlauf, daß der dramatische Theil der Tragödie größere Herrschaft gewann und den Chor zurückbrängte. In

ben ältesten Studen bes Aeschplos, ben Bergern und Siketiben. sind die Chorgefänge noch bei weitem die Hauptsache. baben eine Schönheit, Größe und eine so mächtige bramatische Bewegung, daß sich ihnen weber in unsern Oratorien noch Overn Bieles an die Seite seten läßt. Die furzen Zwischenfate einzelner Bersonen, welche nicht lbrifch-musikalisch sind. bienen fast nur als Motive, um neue Stimmungen ber Solofänger und bes Chors bervorzubringen. Aber icon zur Zeit bes Euripides trat ber Chor in ben Hintergrund, fein Rusammenhang mit ber ausgebilbeten handlung murbe locker. er fant vom Begleiter und Bertrauten ber hauptpersonen gu einem unwesentlichen Theil des Dramas berab. Chorlieder bes einen Dramas murben für das andere verwendet, fie stellten aulett, wie es scheint, nichts weiter vor als Gefang, ber bie Zwischenakte ausfüllte. Aber bas lhrische Element haftete in ber Handlung felbft. Großangelegte, breitausgeführte Gefühls= scenen ber Darsteller, gesungen und gesprochen, blieben an wichtigen Stellen ber handlung ein unenthehrlicher Beftandtheil ber Tragodie. Diese Bathosscenen, ber Ruhm bes erften Schauspielers, die Glanzpunkte ber antiken Darftellung, entbalten die Ihrischen Elemente ber Situation in einer Ausführlichkeit, welche wir nicht mehr nachahmen dürften. In ihnen faffen fich die rührenden Wirkungen der Tragodie aufammen. Das langathmige Ausströmen innerer Empfindung batte für bie Buschauer so großen Reig, daß biefen Scenen von ben schwächeren Dichtern Ginheit und Wahrscheinlichkeit ber Sandlung geopfert murbe. Aber wie ichon und voll auch bas Gefühl in ihnen tont, die bramatische Bewegung ift boch nicht groß. Es find poetische Betrachtungen über die eigene Lage, Fleben au den Göttern, gefühlvolle Schilderung ber eigenthümlichen Berhältniffe. Sie laffen fich am erften mit ben Monologen ber Neuzeit vergleichen, obwohl bei ihnen ber Chor ben theil= nehmenden, zuweilen einredenden Borer barftellt.

Bene Erweiterung ber alten bithprambischen Befänge,

querft qu Dratorien, beren Solofanger in ber Westfleibung mit einfachem Geberbenfpiel auftraten, bann zu Dramen mit ausgebildeter Kunft ber Darftellung, wurde burch bas Eintreten einer Sandlung bewirft, welche faft ausschließlich aus bem Gebiet ber hellenischen Selbenfage und bes Epos genommen war. Einzelne Bersuche ber Dichter, bies Stoffgebiet zu erweitern, blieben im Gangen ohne Erfolg. Schon por Aefchplos hatte vielleicht einmal ein Oratoriendichter versucht, einen biftorischen Stoff zu verwertben, die alteste Tragodie bes Aefchblos, welche auf uns gekommen ift, hat ebenfalls einen geschichtlichen Stoff feiner nächften Bergangenheit benutt; aber die Griechen batten damals überhaupt noch feine Geschicht= ichreibung in unserem Sinne. Auch ein gelungener Bersuch. frei erfundene Stoffe auf bie Bubne gu führen, bat in ber Blütbezeit ber griechischen Tragodie nur felten Nachahmung aefunden.

Solche Beschränkung auf ein bestimmtes Stoffgebiet war sowohl ein Segen als ein Verhängniß für die attische Bühne. Sie verengte die dramatischen Situationen und Wirkungen auf einen ziemlich engen Kreis, in welchem die älteren Dichter mit frischer Kraft die höchsten Ersolge erreichten, der die späteren sehr bald veranlaßte, neue Wirkungen auf Seitenpfaden zu suchen, welche den Verfall des Oramas unvermeidlich machten. In der That war zwischen der Welt, aus welcher diese Stoffe genommen waren, und den Lebensbedingungen des Oramas ein innerer Gegensat, den die höchste Kraft zu besiegen wußte, an dem schon die Begabung des Euripides erkrankte.

Die Gattung der Poesie, welche den Sagenstoff vor Ausbildung des Dramas dem Bolke lieb gemacht hatte, behauptete eine Stelle in gewissen Scenen des Dramas. Den Griechen war eine volksthümliche Freude, öffentliche Borträge, später Borlesungen epischer Gedichte zu hören. Diese Gewohnheit gab auch der Tragödie längere Berichte über Ereignisse, welche der Handlung wesentlich waren. Und diese nahmen einen größeren Raum ein, als in dem neueren Drama gestattet wäre. Die Erzählung wird für die Bühne mit dramatischer Lebendigteit ausgestattet. Herolde, Boten, Wahrsager sind stehende Rollen für solche Berichte. Und die Scenen, in denen sie auftreten, haben in der Mehrzahl dieselbe Fügung. Nach kurzer Einführung erzählen die Berichterstatter, dann solgen mehr oder weniger lange gleich gemessene Schlagverse, schnell wechsielnde Frage und Antwort, zuletzt wird das Ergebniß ihres Berichtes in kurzen Worten zusammengesaßt. Die Erzählung tritt auch da ein, wo sie uns am auffälligsten ist, in der Kastastrophe. Der letzte Ausgang der Helden wird zuweilen nur verkündet.

In anderer Beise wurde die Führung ber Scenen beeinflußt burch bie große Angelegenheit bes attischen Marktes. bie Gerichtsverhandlungen. Den Reben ber Unfläger und Bertheidiger zu laufden, mar Leidenschaft bes Bolfes. bochit funftvolle Ausbildung ber griechischen Gerichtsreben. aber auch die gefünstelte Beise, mit welcher man Birfungen bervorzubringen suchte, die feine sophistische Rebefunft brang in die attische Bubne ein und bestimmte den Inbalt ber Geiprachsicenen. Auch biefe Scenen find im Gangen betrachtet nach feststebenber Borichrift gebilbet. Der erfte Schauspieler balt eine fleine Rebe, der andere antwortet in Wegenrede von ähnlicher, zuweilen von genau berfelben Länge. Dann folgen Schlagverfe, etwa vier gegen vier, je zwei gegen zwei, je einer gegen einen, bann faffen vielleicht noch beibe Theile ihre Stellung in einer zweiten Rebe und Gegenrebe zusammen, bann flirren wieder die Schlagverse gegen einander, bis ber, welcher Sieger fein foll, feinen Standpuntt furz noch einmal barlegt. Das lette Bort, ein geringes Uebergewicht an Berfen gibt ben Ausichlag. Diefer Bau, zuweilen durch furze Zwischen= reden des Chors gebrochen und gegliedert, hat trot dem Wechfel von ausgeführter Rebe und trot außerlicher ftart gefteigerter Lebhaftigfeit nicht die bochfte bramatische Bewegung, es ift eine

rednerische Darlegung des Standpunktes, ein Streit mit spitzfindigen Beweisgründen, für unsere Empfindung zu redner=
mäßig, berechnet, gefünstelt. Selten wird eine Partei durch
die andere überzeugt. Freilich hatte dies noch anderen Grund,
denn dem Helden der attischen Bühne wird nicht leicht erlaubt,
nach fremder Nede seine Meinung zu ändern. Auch wenn eine
dritte Rolle auf der Bühne war, behielten die Dialoge den
Charafter eines Zwiegesprächs, rasches und wiederholtes Sinz
greisen der drei Rollen in einander war selten und vorüberz
gehend; trat die dritte in das Gespräch ein, so zog sich die
zweite zurück, dann wurde wohl der Abstich durch eine eingeworsene Chorzeile hervorgehoben. Massenscenen in unserem
Sinne kannte die antike Bühne nicht.

In diesen Pathosscenen, Botenscenen, Dialogscenen, den Reden und Verfündigungen amtlicher Personen an den Chor verläuft die Handlung. Nechnet man dazu noch die Peripetien und Erkennungsscenen, so sindet man fast den gesammten Inhalt des Stückes nach stehenden handwerksmäßigen Formen geordnet. Und die Begabung der Dichter bewährt sich darin, wie sie diese Formen zu vergeistigen wissen. Am größten ist Sophokles auch deshalb, weil das Feststehende bei ihm am meisten variirt und wie versteckt ist.

In andrer Weise wurde der Ban der Dramen gerichtet durch die eigenthümlichen Berhältnisse, unter denen die Aufstührung stattsand. Die attischen Tragödien wurden in der großen Zeit Athens an den Tagen der Diondsosseste aufgessührt. An diesen Festen kämpfte der Dichter gegen seine Mitsbewerber, nicht als Bersasser der Dramen, sondern, wenn er nicht außerdem selbst als Schauspieler auftrat, als Regissenr, Didastalos. Er war als solcher mit seinen Schauspielern und dem Leiter des Chors zu einer Genossenschaft verbunden. Bedem Dichter gehörte ein Tag, er hatte an diesem Tage vier Stücke, von denen das letzte in der Regel ein Sathrspiel war, vorzusühren. Man kann zweiseln, was erstaunlicher

war, die Schöpferkraft der Dichter oder die Ausdauer der Zusschauer. Wenn wir zu der erhaltenen Trilogie des Aeschplos ein Sathrspiel hinzudenken und nach den Erfahrungen unsserer Bühne die Dauer einer solchen Aufführung abschäßen, dazu das langsame Zeitmaß des Bortrags einrechnen, welches durch die langen Schallwellen des großen Raumes und durch die scharf markirende Declamation nothwendig wurde, so muß diese Aufführung dei kurzen Unterdrechungen zwischen den Stücken wenigstens neun Stunden gedauert haben; drei Trazödien des Sophokles müssen mit dem Sathrspiel wenigstens zehn Stunden beansprucht haben.\*)

Die brei ernsten Dramen verband in der früheren Zeit eine zusammenhängende Handlung, welche demselben Sagenstoff entnommen war; sie hatten, solange diese alte trilogische Form bestand, das Wesen riesenhafter Akte, deren jeder einen Theil der Handlung zum Abschluß brachte. Auch als Sophoskes dies Hersommen durchbrochen hatte und drei selbständige, abgeschlossene Dramen hintereinander zum Wettkampf stellte, standen die Stücke zuverlässig in innerer Beziehung. Wie weit durch bedeutsame Zusammenstellung der Ideen und Handslungen, durch Parallelismus und Abstich der Situationen eine Berstärfung der Gesammtwirkung erreicht wurde, vermögen wir nicht mehr zu übersehen; aber aus dem Wesen aller dramatischen Darstellung solgt, daß der Dichter eine Steigerung

<sup>\*)</sup> Daß die Chöre in der Regel nicht stücktig dahinrauschten und ein gutes Theil Zeit in Anspruch nahmen, können wir daraus schließen, daß bei Sophokles einigemal ein kurzer Chor die Zeit ausstüllt, welche der Schauspieler bedurfte, sich hinter der Scene umzukleiden und den Beg von seiner Thür dis zu dem Seiteneingang zu durchmessen, aus welchem er in der neuen Rolle auftreten nußte. Dreizehn Zeilen und zwei Strophen eines kleinen Thors genigen, um den Deuteragonissen, der als Jokasie durch seine hinterthür abgegangen ist, umzukleiden und als hirten von der Feldseite wieder auf die Bühne zu senden. Es war auf dem Theater der Akropolis kein kurzer Bea.

und eine gewiffe Gesammtheit ber bamals möglichen Birfunsgen erftrebt haben muß.\*)

Und wie die Zuschauer in der gehobenen Stimmung des heiligen Frühlingssestes vor der Bühne saßen, so waren auch die Hauptdarsteller in eine Festtracht gekleidet. Die Tracht der einzelnen Rollen war herkömmlich nach dem Festbrauch genau vorgeschrieben, die Schauspieler trugen die Maste mit Schallloch am Munde, den hohen Kothurn am Fuß, den Leib gepolstert und durch lange Gewänder staffirt. Sbenso waren die beiden Seiten der Bühne und die drei Thüren des Hintergrundes, aus denen die Schauspieler austraten und durch welche sie abgingen, bedeutsam für die Geltung derselben im Stück.

Der Dichter fämpfte aber an seinem Theatertage burch vier Dramen mit benselben Schauspielern, welche Preiskämpfer

<sup>\*)</sup> Daß eine beliebte Reihenfolge ber Uebergang aus bem Differen, Schredlichen ins Bellere gewesen sei, mochten wir icon aus bem Umftanb ichließen, daß Antigone und Elettra erfte Stiide bes Tages maren. Bei ber Antigone gebt bas nicht nur aus bem erften Chorgefang berbor, beffen erfte fcone Strophe ein Morgenlied ift, fonbern auch aus ber Befchaffen= beit ber Sandlung, welche ber großen Rolle bes Pathosspielers nur bie erfie Salfte bes Studes gibt und baburd ben Sowerpunkt bes Dramas nach born legt. Es ware bei bem iconfien Gebicht unrathfam gewesen, bem wenig geachteten britten Schauspieler, ber übrigens von Sophoffes einigemal besonders bevorzugt wird, die für das Urtheil ber Richter fo wichtigen Schlugwirfungen bes letten Studes zu überlaffen. In ber Elettra wird im Prolog ebenfalls bie aufgebenbe Sonne und bas bacchifche Reststeib erwähnt. Ebenso scheint bie icone breit ausgeführte Situation im Prolog bes Königs Debipus und ber Ban bes Mias, beffen Schwer= bunft in ber erften Salfte liegt und ber beutlich bie Morgenfrube verrath, auf erfte Stude ju beuten. Die Tradinierinnen fampften mabrideinlich als Mittelftud, Debipus auf Rolonos mit feinem großartigen Schluß und Philottetes mit ausgezeichneter Bathosrolle und verfobnenbem Enbe als lette. Die Bermutbungen, welche aus ber technischen Beschaffenbeit ber Stiide bergeleitet werben, haben wenigstens mehr Babriceinlichkeit, als folde, welche aus einer Bufammenftellung ber vorbandenen Dramen mit nicht erhaltenen bervorgeben.

biefen. Die alteren attischen Oratorien batten nur einen Schauspieler, ber in verschiedenen Rollen mit wechselnder Tracht auftrat, Aescholos batte ben zweiten, Sophofles ben britten quaefügt. Ueber die Dreigabl ber Golospieler fam bas attifche Theater in feiner Blutbezeit nicht binaus. Beschränfung in ber Babl ber Darsteller bat mehr als irgend ein anderer Umftand bie Technif ber griechischen Tragobien bestimmt. Es war aber feine Beidranfung, welche entidloffener Bille batte beseitigen fonnen. Nicht nur außere Grunde binberten ein Weitergeben: alte Ueberlieferung, ber Antheil, melden ber Staat bei ben Aufführungen beanspruchte, fonbern vielleicht nicht weniger ber Umstand, daß ber ungebeure offene Raum bes Theaters an ber Afropolis, welcher breifigtaufend Meniden fante, ein Metall ber Stimme und eine Bucht ber Sprache forberte, welche ficher febr felten maren. Dagu fam noch, bag wenigstens zwei ber Schauspieler, ber erfte und ameite, auch fertige Sanger fein mußten, und zwar por einem feinohrigen und verwöhnten Bublifum.

Der erste Schauspieler bes Sophokles hatte bann in etwa zehnstündiger Anspannung an 1600 Berse auszugeben, dar= unter wenigstens sechs größere und kleinere Gesangftücke.\*)

<sup>\*)</sup> Sechs Stüde bes Sophokles enthalten, wenn man die Reben und Gefänge des Chors abzieht, im Durchschnitt jedes ungefähr 1118 Berse. Nur Oedipus auf Kolonos ist länger. Rechnet man die Berszahl eines jeden der drei Schauspieler wieder im Durchschnitt als gleich groß, so geben die Tragödien des Tages mit Zurechnung eines Satyrspiels don der Länge des Kyklops (etwa 500 Berse für drei Solospieler) dem einzelnen Schauspieler die Gesammtzahl von 1300 Bersen. Aber die Aufgabe des ersten Schauspielers wurde schon durch die angreisenden Pathosseenen und durch die Gesänge ungleich größer. Außerdem mußte ihm wohl auch mehr zusgemuthet werden. Wenn man in den drei Stüden des Sophokles, in welchen der Held an einer von den Göttern auserlegten Krankheit leidet (Nias, Trachinierinnen, Philoktetes), die Partien des ersten Schauspielers zusammenzählt (Nias, Tenkros; Lichas, Herakles; Philoktetes), so ergeben sich etwa 1440 Berse, also mit der Kolle eines Satyrspiels mehr als 1600 Berse, und zwar eine Anspannung durch etwa sechs verschiedene

Diefe Aufgabe mare groß, aber fie ift uns nicht unbegreiflich. Gine ber ftarfften Rollen unferer Bubne ift Richard III.; biefe umfaßt im gebruckten Text an 1128 Berfe, von benen freilich mehr als 200 geftrichen werben. Unfere Berfe find etwas fürzer, fein Gefang, bie Rleibung weit bequemer, bie Anstrengung ber Stimme von anderer Art, im Bergleich beträchtlich geringer: Die Ansbannung burch bas Geberbenspiel bagegen unvergleichlich größer, im Ganzen bie schöpferische Ur= beit bes Augenblicks bedeutender, es ift eine febr verschiedene Urt ber Nervenspannung. Unseren Schauspielern würde nicht ber Umfang ber antiten Aufgabe als unbesiegbar erscheinen, fonbern gerabe bas, was fich bem Unfundigen als eine Erleichterung barftellt, bas Singieben ber Arbeit burch gebn Stunben. Und wenn fie gegenüber ber Schanspielfunft bes Alterthums mit Recht geltend machen burfen, daß ihre beutige Aufgabe eine bobere ift, weil fie nicht nur mit ber Stimme, auch mit Antlit und Geberbe frei ju schaffen haben, fo mogen fie auch nicht vergeffen, bag bie Dürftigfeit ber griechischen Mimit, welche burch Masten und berkömmliche Bewegungen und Stellungen beschränkt blieb, wieder Erganzung fand in einer merkwürdig feinen Ausbildung ber bramatischen Sprechweife. Alte Zeugniffe belehren uns, bag ein falfcher Ton, ein unrichtiger Accent, ein Siatus im Berfe bem Schauipieler allgemeinen Unwillen ber Borer aufregen und ben Sieg entreißen konnte, bag ber große Schauspieler leibenschaftlich bewundert wurde, und bag bie Athener über feiner Runft wohl einmal Politik und Kriegführung vernachlässigten. Man

Rollen und durch etwa sechs Gesänge. — Daß Sophokles bei Zusammensseung seiner Tetralogien auf die Erholungspausen seiner drei Schauspieler Rücksich nehmen mußte, ist unzweiselhaft. Jede letzte Tragödie erforderte die flärkste Wirkung, sie wird also in der Regel dem ersten Schauspieler am meisten zugemuthet haben. Daß die Trachinierinnen kein drittes Stild waren, möchte man auch deshalb annehmen, weil darin der zweite Schauspieler die Handrolle hat.

barf asso die selbständige Arbeit des hellenischen Künftlers durchaus nicht niedrig anschlagen, wenn wir auch nicht wissen, wie seine Seele in dem herkömmlichen Tonfall der bramastischen Rede schöpferisch arbeitete.

Unter diese brei Schauspieler wurden sämmtliche Rollen ber drei Tragödien und des Sathrspiels vertheilt. In jedem Stück hatte der Schauspieler, außer seiner Hauptrolle, in der er — der Regel nach — das Festkleid trug, noch die Nebenspartien, welche seinem Charakter entsprachen oder für die er gerade entbehrt werden konnte. Aber auch nicht einmal dabei war dem Dichter jede Freiheit gelassen.

Die Persönlichkeit des Schauspielers wurde auf der Bühne von den Zuschauern nicht so sehr über seinen Rollen vergessen, als bei uns der Fall ist. Er blieb in der Empfindung der Athener trotz seinen verschiedenen Masken und Anzügen immer mehr der gemüthvoll Bortragende, als der Spieler, welcher sein Wesen in dem Charakter seiner Rollen völlig zu bergen sucht. Und nach dieser Richtung stand die antike Aufführung auch zur Zeit des Sophokles einem Oratorium oder der Vorslesung eines Stückes mit vertheilten Rollen saft näher, als unseren Aufführungen. Das ist ein wichtiger Umstand. Die Wirkungen der Tragödien wurden dadurch nicht beeinträchtigt, aber doch anders gefärbt.

Der erste Schauspieler wurde beshalb auch auf der Bühne bebeutsam hervorgehoben, ihm gehörte für Eintritt und Abgang die Mittelthür des hintergrundes, die "königliche". Er spielte die vornehmsten Personen und die stärksten Sharaktere; es wäre gegen die Bürde seines Rollensachs gewesen, Iemanden auf der Bühne darzustellen, der sich von einer anderen Person des Stückes — die Götter ausgenommen — beeinstussen und leiten ließ; er vorzugsweise war der Pathosspieler, der Sänger und Held, natürlich für Männer= und Frauenrollen, nur seine Rolle gab dem Stück den Namen, im Fall sie hie Handlung beherrsichte, sonst wurde der Name des Stückes von Tracht und

Charafter bes Chors geholt. Neben ihn trat ber "zweite Kampfer" als sein Begleiter und Genosse, ihm gegenüber stand ber britte, weniger geachtete Schauspieler als Charafterspieler, Intrigant, Bertreter bes Gegenspiels.

Diese Stellung ber brei Darsteller wurde bei Berfertigung und Bertheilung der Rollen von Sophokles festgehalten. Sie waren für seine Stücke der Hauptheld, der Genosse, der Gegenspieler. Aber auch die Nebenrollen, welche jeder von ihnen neben der seiner Stellung entsprechenden Hauptrolle im Stück übernehmen mußte, wurden, so weit das irgend möglich war, nach den Beziehungen vertheilt, die sie zu der Rolle des Haupthelden hatten. Die Bertreter und Gesimmungsgenossen des ersten Helden erhielt er selbst, die Freunde, Zugehörigen soviel möglich der zweite Schauspieler, die fremden, seindlichen, widersstrebenden Partien der Gegenspieler, außerdem freilich mit dem zweiten zuweilen Aushilfsrollen.

Daraus ergab fich eine merkwürdige Art von Bubnenwirfungen, welche wir unfünftlerisch nennen möchten, die aber für ben Dichter ber attischen Bubne nicht geringe Bedeutung hatten. Die nächste Aufgabe ber Schauspieler war nämlich allerdings, jebe ihrer Rollen in bemfelben Stud burch verfcbiebene Masten zu bezeichnen und burch veranderte Stimmlage, burch Berichiedenheit in Bortrag und Geberben auszuzeichnen. Und wir erkennen, daß auch bier viel Gewohnheitsmäßiges und Feftgesettes mar, g. B. im Aufgug und Bortrag ber Boten, in Schritt, Saltung, Geberbe ber jungen und alteren Frauen. Aber eine zweite Eigenthümlichkeit biefer feststehenden Rollenvertheilung war, daß bie Stetigkeit bes Darftellers bei feinen einzelnen Partien burchichien und als etwas Gehöriges und Wirffames auch vom Sorer empfunden ward. Der Darfteller wurde auf ber attischen Bubne zu einer ibealen Ginheit, welche ihre Rollen aufammenbielt: über ber Täuschung, bag verschiebene Menschen sprächen, blieb bem Borer bie Empfindung, daß fie im Grunde ein und berfelbe waren. Und biefen Umftand

benutte ber Dichter zu besondern bramatischen Birfungen Wenn die Antigone jum Tode abgeführt war, flang aus ben Drobworten bes Teirefias an Rreon binter ber veränderten Tonlage biefelbe bewegte Menschenfeele beraus, und berfelbe Rlang, baffelbe geiftige Wefen rührte in ben Worten bes Grangelos, welcher bas traurige Enbe ber Antigone und bes Samon berichtete, wieber bas Gemuth ber Borer. Untigone febrte, auch als fie jum Tobe abgegangen war, immer wieber auf bie Bubne gurud. Daburch entftand bei ber Aufführung auweilen eine Steigerung ber tragischen Wirkungen, wo wir beim Lefen einen Abfall bemerken. Wenn in ber Gleftra berfelbe Schaufpieler ben Dreft und die Klutamnestra, Sobn und Mutter, ben Mörber und bie zu Morbenbe barftellte, fo mabnte ber Gleichflang ber Stimme ben Borer an bas gemeinsame Blut, biefelbe falte Entschloffenbeit und schneibenbe Scharfe bes Tons (es waren Rollen bes britten Schauspielers) an bie innere Bermandtschaft ber beiben Naturen; aber biese Einbeit mäßigte vielleicht auch ben Schauber, ben bie furchtbare Sandlung bervorbrachte. Wenn im Mias ber Belb bes Stückes fich schon auf bem Sobenpunkt totete, fo war bas unzweifelhaft auch in ben Augen ber Griechen eine Gefahr bes Stoffes, weil biefer Umftand ihnen in biefem Fall nicht bie Ginheit ber Handlung verringerte, wohl aber bas Gewicht zu febr nach bem Anfang verlegte. Wenn nun aber unmittelbar barauf aus ber Maste bes Teutros baffelbe ehrliche, treubergige Befen beraustonte, nur jugendlicher, frischer, ungebrochen, fo fühlte ber Athener nicht nur mit Behagen die Blutsverwandtschaft beraus, auch die Seele des Mias nahm lebendig Theil an bem fortgesetten Rampf um fein Grab. Besonders liebenswürdig ift die Beise, wie Sophofles - allerdings nicht er allein biese Wirfung benutt, um ben Untergang einer Sauptperson, welcher nur berichtet werben fann, in ber Rataftrophe ergreifend barguftellen. In jedem ber vier Stude, welche bie febr ausgezeichnete Rolle eines Boten ber Rataftrophe (in ben Trachinierinnen die Amme) enthalten, ift der Darsteller desjenigen Helden, dessen Untergang berichtet wird, selbst wieder
der Bote, welcher die rührenden Umstände des Todes erzählt,
zuweilen in wundervoll belebter Rede; dem Athener tönte in
solchem Fall die Stimme des Geschiedenen noch aus dem
Hades herauf in die Seele; so die Stimme der Jokaste, des
Dedipus auf Kolonos, der Antigone, der Deianeira. Am eigenthümlichsten aber ist im Philoktetes die Wiederkehr desselben Schauspielers in verschiedenen Rollen sir die dramatische Wirskung verwerthet, es wird später davon die Rede sein.\*)

König Gedipus. 1. Debipus. 2. Priefter. Jotafte. Sirte. Bote ber Rataftrophe. 3. Kreon. Teirefias. Bote.

Oedipus auf Kolonos. 1. Oedipus. Bote ber Katastrophe. 2. Antigone. \*Theseus (bie Scene bes Höhenpunktes). 3. Koloner. Ismene. Theseus (bie übrigen Scenen). Kreon. Polyneikes.

Antigone. 1. Antigone. Teirefias. Bote ber Rataftrophe. 2. Ismene. Bachter. Samon. \*Curpbife. Diener. 3. Rreon.

Trachinterinnen. 1. \*Dienerin. Lichas. Herakles. 2. Deia=neira. Amme (als Bote ber Katastrophe). Greis. 3. Hollos. Bote.

Alas. 1. Aia8. Teufros. 2. Obpffeus. Tefmeffa. 3. Athene. Bote. Menelaos. Agamemnon.

Philoktetes. 1. Philoktetes. 2. Reoptolemos. 3. Obnf= feus. Raufmann. Seraffes.

Elektra. 1. Elektra. 2. Pfleger. Chrhfothemis. Aegifthos. 3. Oreftes. Mutammefira.

Die mit \* bezeichneten Rollen sind unsicher. Außer den drei Schanspielern hatte die attische Bühne allerdings mehre Nebenspieler für stumme Rollen, so in der Elektra den Pylades, in den Trachinierinnen die besonders ausgezeichnete Rolle der Jose, in der vielleicht Sophokes einen jungen Schauspieler, der ihm werth war, dem Bolle vorsühren wollte. Es ist wahrscheinlich, daß diese Nebenspieler zuweilen den Schauspielern Keine Nebenrollen abgenommen haben, z. B. die Eurydike in der Antigone, welche sehr kurz behandelt ist, die Dienerin des Prologs in den Trachinierinnen;

<sup>\*)</sup> Die Rollenvertheilung unter bie Schauspieler ift in ben erhaltenen Stilden bes Sopholles folgenbe, Protagonift, Deuteragonift, Tritagonift mit 1. 2. 3. bezeichnet:

Solche Verstärkung des Effekts burch eine Verminderung der scenischen Täuschung ist uns fremdartig, aber nicht unerhört. Un dem Darstellen der Frauenrollen durch Männer — welches Goethe in Rom sab — bängt eine ähnliche Wirkung.

Diese Eigenthümlichkeit ber attischen Bühne gab bem Dichter einige Rechte im Aufbau ber Handlung, die wir nicht mehr gestatten. Der erste Held konnte in seiner Hauptrolle für längere Theile des Stückes entbehrt werden, wie Antigone und Aias. Wenn in den Trachinierinnen der Hauptheld Herakles gar erst in der letzten Scene auftritt, so ist er doch in seinen Vertretern von Ansang an wirksam gewesen. Die Dienerin des Prologs, welche auf den abwesenden Herakles hinweist, sein Herold Lichas, der von ihm erzählt, sprechen mit der gedämpsten Stimme des Helden.

wie batten fie fonft ibre Stimme und Rraft versuchen konnen? Solde Aushilfe, bie vielleicht boch einmal ber Buborerschaft burch bie Maste verbedt blieb, wurde nicht als Mitfpielen gerechnet. - Die Nebenfpieler waren auch als Bertreter ber brei Schauspieler auf ber Bubne notbig, wenn in einer Scene bie Gegenwart einer Maste wünschenswerth war, ber Schau= fpieler berfelben aber zu berfelben Zeit in einer aubern Rolle auftreten mußte; bann figurirten bie Rebenspieler in gleicher Rleibung und ber betreffenben Maste, in ber Regel ohne ju fprechen; juweilen freilich mußten ibnen auch einzelne Zeilen gegeben werben; fo wird bie Ismene in ber ameiten Balfte bes Debivus auf Rolonos von einem Rebenfpieler bargeftellt, mabrend ber Schauspieler felbft ben Thefeus und Polpneifes fpielt. Diefes Stild bat bie Eigenthumlichfeit, bag wenigftens auf bem Soben= bunft eine Scene bes Thefeus von bem Schaufpieler ber Antigone, bem ameiten, gegeben wirb, mabrent ber britte bie fibrigen Scenen biefer Partie beforgt; für eine einzelne Scene war biefe Stellvertretung, wenn ber Schauspieler Stimme u. f. w. bagu eingelibt hatte, ohne besonbere Schwieriafeit. Es ift aber möglich, bag ber Darfteller ber Antigone auch bie erfte Theseusscene gab. Antigone ift nämlich in bas Gebijch bes Sinter= grundes gegangen, um ben Bater ju bewachen, fie tann febr wohl als Thefeus wieber auftreten, mabrent ein Statift in ihrer Maste ab und au fichtbar wirb. Wenn gerabe in biefem Stiid ein vierter Schanfpieler burch namhafte Rolle eingegriffen hatte, wurde uns boch wohl eine Nachricht von ber bamals noch auffallenben Reuerung geblieben fein.

Und dieses Zurücktreten des Haupthelden war den alten Dichtern häusig als kluge Aushilse nöthig, um die Schonung zu verdecken, welche vor andern der erste Schauspieler für sich sordern mußte. Die sast übermenschliche Anstrengung einer dramatischen Tagesleistung konnte nur dann ertragen werden, wenn nicht derselbe Darsteller in jeder der drei Tagestragödien die längste und angreisendste Rollengruppe hatte. Hauptrolle blieb den Griechen zwar immer die des Protagonisten, der die Würde und das Pathos hatte, auch wenn vielleicht dieser ansstrengenden Partie nur eine Scene gegeben war. Aber der Dichter war gezwungen, das, was wir Hauptrolle nennen, die umfangreichste Partie, in einzelnen Stücken des Festtages dem zweiten oder dritten Schauspieler zu geben\*); denn er nußte bedacht sein, die Verszahl der drei Tragödien möglichst gleichs mäßig unter seine drei Kämpfer zu vertheilen.

Die erhaltenen Tragobien bes Cophofles unterscheiben fich aber burch bie Beschaffenheit ihrer Sandlung noch mehr als burch ihren Bau von dem Drama ber Germanen. Das Theilftud ber Sage, welches Sophofles für feine Banblung verwendet, hat eigenthumliche Boraussetzungen. Gein Drama ftellt, im Gangen betrachtet, die Wiederherstellung einer bereits geftorten Ordnung bar, Rache, Gubne, Ausgleichung; Die Boraussetzung beffelben ift alfo bie arafte Störung, Bermirrung, Miffethat. Das Drama ber Germanen bat zu feiner Boraussetzung, im Bangen betrachtet, eine gewiffe, wenn auch ungenügende Ordnung und Rube, gegen welche fich bie Berfon bes Belben erhebt, Störung, Berwirrung, Miffethat berbor= bringend, bis er burch bie gegenstrebenden Gewalten gebändigt und eine neue Ordnung bergestellt wird. Die Handlung bes Sophofles beginnt also etwa nach bem Sobenvunfte unserer Stude. Einer bat in Unwiffenheit ben Bater erschlagen, bie

<sup>\*)</sup> Auf unserer Biline hat zwar jebes Stud einen ersten helben, aber mehre hauptrollen. Nicht häufig ift eine berselben umfangreicher als bie bes ersten helben, z. B. bie bes Falftaff in heinrich IV.

Mutter gebeiratet, bas ift Boraussetzung: wie bies vorausgegangene Unbeil an ibm zu Tage kommt, ift bas Stück. Eine hofft auf ben jungen Bruber in ber Frembe, bag er ben ge= töteten Bater an ber bosen Mutter räche; wie fie trauert und hofft, burch faliche Nachricht von feinem Tobe erschreckt, burch feine Ankunft beglückt wird und die That der Rache empfinbet, das ift das Stiick. Alles, was von Ungliick, Frevel, Schuld ber ungebeuren Rache vorausging, ja die Rachethat felbst wird bargestellt burch bie Reflexe, welche in bie Seele einer Frau fallen, ber Schwefter bes Rächers, Tochter bes Gemorbeten und ber Mörberin. Ein unglücklicher Fürft, aus feiner Beimat vertrieben, theilt ber gaftfreien Stadt, welche ibn aufnimmt, bankbar ben gebeimnifvollen Segen zu, welcher nach Götterspruch an feiner Grabftätte bangt. Gine Jungfrau beerdigt gegen ben Befehl bes Fürsten ben Bruber, ber im Felbe erschlagen liegt, fie wird beshalb jum Tobe berurtheilt und giebt Gobn und Gattin bes barten Richters mit fich in ben Tob. Einem umberschweifenben Belben wird von ber Gattin, welche von feiner Treulofigfeit bort und feine Liebe wiedergewinnen will, ein Zaubergewand in die Fremde gesendet, bas ihm ben leib verbrennt. Aus Schmerz barüber tötet sich die Frau, er läßt sich durch Keuer verzehren.\*) Ein Selb, ber im Babnfinn erbeutete Beerben ftatt ber gebagten Fürsten seines Bolfes erschlagen bat, totet fich aus Scham, feine Genoffen feten ibm ein ehrliches Begrabniß burch. Gin Seld, ber wegen wiberwärtiger Krankheit von feinem Beere auf eine menschenleere Infel ausgesett ift, wirb, weil ein Götterspruch jum Seil bes Seeres seine Ruckfebr forbert, burch bie Verhaften, welche ibn aussetten, guruckgeholt. - Immer ift, was bem Stücke vorausgeht, ein

<sup>\*)</sup> Die Boraussehungen ber Trachinierinnen find allerdings, was Deianeira selbst betrifft, ziemlich einsach, aber Heraffes ift ber erste Held und seine Borbereitung zur Aufnahme unter die Götter war die große Schlagwirkung des Stücks.

großer Theil bessen, was wir in die Handlung einschließen müßten.\*)

Aber wenn uns von sieben erhaltenen Stücken des Sophokles auf mehr als hundert verlorene ein vorsichtiges Urstheil erlaubt ist, scheint diese Behandlung der Mythen auch bei den Griechen nicht allgemein, sondern für Sophokles dezeichnend zu sein. Daß Aeschylos in seinen Trilogien größere Theilstücke der Sage: Unrecht, Berwicklung, Lösung, verwersthete, erkennen wir deutlich. Bei Euripides wenigstens, daß er zuweilen über die abschließenden Endstücke der Sage hinsausging oder das Borausgegangene mit mehr Behagen als Kunst in epischem Prologe berichtete. In seinen beiden besten Stücken, dem Hippolytos und der Medea, ist die Handlung auf Boraussetzungen gebaut, die auch bei neueren Stücken möglich wären.

Diese Anordnung der Handlung bei Sophokles gestattete nicht nur die größte Aufregung leidenschaftlicher Empfindung, auch eine feste Charakterfügung; aber sie schloß dennoch zahlereiche innere Wandlungen aus, welche unseren Stücken unentbehrlich sind. Wie die ungeheuren Boraussetzungen auf die Helden wirken, das vermochte er mit unerreichter Meisterschaft darzustellen, aber es waren gegebene, höchst ungewöhnliche Zustände, durch welche die Helden beeinflußt wurden. Die geheimen und reizvollen Kämpse des Innern, welche von einer verhältnismäßigen Ruhe dis zur Leidenschaft und zu einem Thun treiben, Zweisel und Regungen des Gewissens, und wieder die Umänderungen, welche in Empfindung und Charakter durch ein ungeheures Thun an dem Helden selbst hers vorgebracht werden, erlaubt die Bühne des Sophokles nicht darzustellen. Wie Jemand nach und nach etwas Fürchterliches

<sup>\*)</sup> Es ift gerade bei Sophokles unmöglich, aus ben erhaltenen Namen und Bersen verlorener Stüde einen Schluß auf den Inhalt zu machen. Bas man sich nach der Sage als Inhalt des Dramas benten möchte, mag oft nur Inhalt des Prologs sein.

erfuhr, wie er sich benahm, nachbem er einen verbangnifivollen Entschluß gefaßt hatte, bas lodte jur Schilberung; wie er aber um ben Entschluß fämpfte, wie bas ungeheure Schickfal. bas auf ihn eindrang, durch sein eigenes Thun bereitet murbe. bas war, fo icheint es, für die Bubne bes Sophofles nicht bramatisch. Euripides ift barin beweglicher und uns ähnlicher. aber in ben Augen seiner Zeitgenossen mar bas fein unbebingter Borzug. — Einer ber entschlossensten Charaftere unferer Bubne ift Macbeth; aber man fann wohl fagen, er mare ben Athenern vor ber Scene burchaus unerträglich. schwächlich, unbelbenhaft gewesen. Was uns als bas Menschlichste in ihm erscheint, und mas mir als die größte Kunft bes Dichters bewundern, sein gewaltiges Ringen um die That, ber Zweifel, die Gemiffensbiffe, bas war dem tragischen Helben ber Griechen gar nicht gestattet. Die Griechen maren febr empfindlich gegen Schwankungen bes Willens; bie Größe ihrer Helben bestand vor allem in Festigkeit. Der erste Schausvieler hätte schwerlich einen Charakter bargestellt, ber sich burch anbere Personen bes Studes in irgend einer hauptsache leiten läßt. Jedes Umstimmen der Hauptpersonen auch in Rebenfachen mußte vorsichtig motivirt und entschuldigt werben. Dedipus weigert sich seinen Sohn ju seben, Theseus macht ibm vergebens ernfte Vorstellungen über seine Sartnäckigkeit. Untigone muß erft ben Bufchauern erklaren: Unboren ift ja nicht Nachgeben. Wäre Philoktetes bem verftändigen Zureben bes zweiten Schauspielers gewichen, er ware ganzlich in ber Achtung ber Hörer gesunken, er ware nicht mehr ber ftarke Belb gemesen; Reoptolemos andert allerdings feine Stellung zum Philoftetes, und bas Publitum war höchlich bafür erwärmt worden, daß er es doch that, aber das war nur Rückfehr zu feinem eigentlichen Wesen und er war auch nur zweiter Schauspieler. Wir find geneigt, ben Kreon ber Antigone als eine bankbare Rolle zu betrachten. ben Griechen war er nur eine Rolle britten Ranges; bem Charafter fehlt bie Berechtigung

jum Bathos. Gerade ber Bug, welcher ihn unferer Empfinbung nabe ftellt, daß er burch ben Teirefias gründlich er= schüttert und umgeftimmt wird, - jenes Runftmittel bes Dichters, eine neue Spannung in bie Sandlung zu bringen, - bas verminberte ben Griechen bie Theilnahme an bem Charafter. Und daß berfelbe Zug in ber Familie und bem Stücke noch einmal vorkommt, daß auch Samon nach bem Berichte bes Boten querft ben Bater toten will, bann aber fich felbst ermorbet - für uns ebenfalls ein febr bezeichnenber und menschlicher Bug -, bas scheint ber attifden Rritit fogar einen Borwurf gegen ben Dichter begründet zu haben, ber fo unwürdiges Schwanken zweimal in der Tragodie vorführte. -Wo einmal eine Ueberführung bes einen Charafters ju ber Ansicht bes andern durchgesetzt wird, ba gebt fie - außer in ber Rataftrophe bes Mias - faum mabrend ber Scene felbft por fich, in welcher die Barteien gegen einander mit langen und furgen Berereiben fechten, sondern die Umwandlung wird gern hinter bie Scene verlegt, ber Beeinflufite tritt bann umgestimmt in die neue Situation.

Der Kampf des griechischen Helben war ein egoistischer, seine Zwecke mit seinem Leben beendigt. Dem Helben der Germanen ist die Stellung zum Schicksal auch deshalb eine andere, weil ihm der Zweck seines Daseins, der sittliche Inhalt, sein ideales Empfinden weit über das Leben selbst hinausreicht: Liebe, Ehre, Patriotismus. Der Zuhörer bei den Germanen bringt die Borstellung mit, daß die Helden der Bühne nicht nur um ihrer selbst willen da sind, ja nicht einmal vorzugsweise, sondern daß gerade sie mit ihrer freien Selbstbestimmung höheren Zwecken zu dienen haben, mag man dies Höhere, über ihnen Stehende als Borsehung und Weltordnung, als bürgerliche Gesellschaft, als Staat auffassen. Die Bernichtung ihres Lebens ist nicht mehr in der Weise Untergang, wie in der alten Tragödie. Im Dedipus auf Kolonos ergriff die Athener die Größe des Inhalts mächtig; sie empfanden hier

einmal lebbaft bie humanität eines Lebens, welches über bas Dafein binaus, und zwar burch feinen Tob bem Gemeinwefen einen boben Dienft erwies. Eben baber ftammt bie große Schlufwirfung ber Eumeniden. Auch bier wurde Schickfal und Leiben bes Gingelnen jum Gegen für bas Allgemeine gemenbet. Dag bie größten Unglücklichen ber Sage, Debipus und Oreftes, für ihre Unthat eine fo bobe Gubne geben, bas erschien ben Griechen als eine neue und bochft eble Berwerthung bes Menschen auf ber Buhne, die nicht ihrem leben, aber ihrer Runft fremd war. Uns Moberne läßt die unbramatische Steigerung bes Mitgefühls burch praftische, bem Baterland nutsbringende Schlugergebniffe falt. Aber es ift immerbin lebr= reich, bag bie beiben größten bramatischen Dichter ber Sellenen einmal bas leben ihrer Selben in bie Weltanschauung erhoben, in welcher wir felbft zu athmen und die Selben unferer Bubne au feben gewohnt find.

Wie Sophofles seine Charaftere und Situationen unter foldem Zwange bilbete, ift febr merkwürdig. Sein Gefühl für bie Contrafte mirtte mit ber Starfe einer Naturfraft, welcher er felbst fast nicht Wiberstand leisten konnte. Man betrachte noch einmal die harte schabenfrobe Athene im Mias. Sie ift burch ben Gegensatz zu bem menschlichen Obbffeus bervorgerufen und zeigt die geforderte Gegenfarbe mit einer rudfichtslofen Scharfe, bei welcher bie Göttin allerdings gu furz fommt, weil fie bie bem Menelaos abnliche Schattirung ibres Befens mit ihrer Göttlichfeit verftanbig erflaren will. Daffelbe Stud gibt in jeber Scene guten Einblick in die Art und Beije feines Schaffens, welche fo naturwüchfig und babei boch so aller Wirkungen mächtig und so mühelos souveran ift, bag wir wohl begreifen, wenn die Griechen etwas Göttliches barin empfanden. Eine Stimmung forbert bier überall die andere, ein Charafter ben andern, genau, rein, ficher treibt jebe Farbe, jede Melodie die entsprechende andere bervor. Mittel= punkt bes Stückes ift bie Stimmung bes Mias nach bem Er-

machen. Wie ebel und menschlich empfindet ber Dichter bas Wefen bes Mannes unter ben abenteuerlichen Boraussetungen bes Stückes! Der warmbergige, ehrliche, beißtöpfige Belb, ber veredelte Berlichingen bes Hellenenbeers, ift einigemal knorrig gegen bie Götter gewesen, ba ift bas Ungliid über ibn gefom= men. Die ericbütternbe Berzweiflung einer großartigen Natur. welche burch Schmach und Scham gebrochen wird, die rührende Berbullung feines Entichluffes zu fterben und bas acbaltene Bathos eines Rriegers, ber aus freiem Entschluß feine lette That thut, bas maren die brei Bewegungen im Charafter bes erften Selben, bie bem Dichter bie brei großen Scenen und bie Forberungen für bas gange Stud gaben. Buerft als Gegensat im Brolog bas Bilb bes Mias felbft. Sier ift er noch Unmensch unter ben getöteten Thieren, ftarr wie im Halbichlaf. Es ift ber gegebene Gegenfatz zu bem erwachten Belben, zugleich die bochfte Klugheit. Die Situation war auf ber Bühne ebenso lächerlich als unbeimlich, ber Dichter hütete fich wohl, etwas Anderes aus ihr machen zu wollen. Beibe Begenspieler mußten fich ihrem berabziehenden Zwange fügen. Obbffeus erhielt einen leifen Unflug von biefem Lächerlichen, und Athene bie falte bobnende Sarte. Es ift genau bie richtige Farbe, welche bas Dargeftellte forberte, ein Gegensatz mit ber rudfichtslosen Strenge ausgebilbet, bie nicht burch falte Berechnung, nicht burch unbewußtes Gefühl, fonbern geschaffen war, wie ein großer Dichter ichafft, mit einer gewiffen Natur= nothwendigfeit und boch mit freiem Bewußtsein.

In berselben Abhängigkeit vom Haupthelben sind bie sämmtlichen Rollen bes Stückes gebildet, nach den Bedingunsgen, unter benen der Grieche für die drei Schauspieler schus: als Mitspieler, Nebenspieler, Gegenspieler. Zunächst das ans bere Ich des Alas, der treue, pflichtvolle Bruder Teukros, dann die zweiten Rollen, sein Weib, die Beute seines Speeres, Tekmessa, liebend, beforgt, die aber wohl versteht, dem Helden entgegen zu treten, und sein freundlicher Gegner Odhsseus;

endlich die Feinde, wieder brei Abstufungen des Hasses: die Göttin, der seindliche Parteimann und der klügere Bruder desselben, dem der Has durch Rücksichten der Staatsklugheit gebändigt wird. Wenn in der letzten Scene der Gegenspieler und der seindliche Freund des Helden sich über das Grad vertrugen, so erkannte der Athener aus dem Bertrag, den sie schlossen, sehr bestimmt den Gegensatz zu der Eröffnungssene, wo dieselben Stimmen gegen den Wahnsinnigen Partei genommen hatten.

Auch innerhalb ber einzelnen Charaftere bes Sophofles ift bie ungewöhnliche Reinheit und Rraft feines Sarmoniegefühle, und biefelbe Urt bes Schaffens in Begenfaten bewundernswerth. Er empfand bier wieder ficher und ohne fehlaugreifen, was an ihnen wirksam sein konnte, und was ibm nicht geftattet mar. Die Belben bes Epos und ber Sage fträuben fich beftig gegen die Berwandlung in bramatische Charaftere, fie vertragen nur ein gewiffes Mag von innerem Leben und menschlicher Freiheit; wer ihnen mehr verleiben will, bem gerreißen fie bas lodere Gewebe ibrer - auf ber Bühne barbarischen — Mothe in unbrauchbare Wegen. Der weise Dichter ber Athener erfennt febr wohl die innere Barte und Unbilbsamfeit ber Geftalten, welche er in Charaftere um= auformen bat. Deshalb nimmt er fo wenig als möglich von ber Sage felbft in fein Drama auf. Er finbet aber einen febr einfachen und febr verftandlichen Grundzug ibres Wefens, wie ihn feine Sandlung braucht, und läßt fie biefe eine Charaftereigenschaft mit einer ausgezeichneten Strenge und Folge= richtigkeit immer wieder geltend machen. Diefer bestimmenbe Bug ift ftete ein jum Thun treibender: Stolz, Sag, Gattenliebe, Bflichtgefühl, Amtseifer. Und ber Dichter führt feine Charaftere feineswegs als ein milber Gebieter, er mutbet ihnen nach ihrer Richtung bas Rühnste und Aeußerste zu, ja er ift fo ichneibend bart und erbarmungelos, bag uns weicheren Menschen über bie furchtbare Ginseitigfeit, in welcher er fie

dahinschreiten läßt, vielleicht einmal Entsetzen ankommt, und daß auch die Athener solche Wirkungen mit dem Unpacken des Molosserhundes verglichen. Die trotzige Geschwisterliebe der Antigone, der tötlich gefränkte Stolz des Aias, die Verditterung des gequälten Philoktetes, der Haß der Elektra werden in herber und gesteigerter Größe herausgetrieben und in den tötlichen Kampf gestellt.

Aber gegenüber biefer Grundlage ber Charaftere empfinbet er wieber mit wundervoller Schönheit und Sicherheit gerabe die entsprechende milde und freundliche Eigenschaft, welche feinen Charafteren bei ibrer besonderen Sarte möglich ift. Wieber tritt biefer Gegensatz mit ber Kraft einer geforberten Gegenfarbe in ben Selben beraus, und biefe zweite und ent= gegengesette Eigenschaft seiner Bersonen, - fast immer bie weiche, bergliche, rührende Seite ihres Wefens: Liebe neben Sag, Freundestreue neben Feindseligfeit, ehrliche Bieberfeit neben jabem Bornmuth - ift mit ber bochften Boefie und bem iconften Farbenglang geschmückt. Mias, ber feine Feinbe mit wahnfinnigem Saffe ichlachten wollte, zeigt eine ungewöhnliche Stärke bes Namiliengefühls, treubergige, tief innige Liebe ju feinen Genoffen, bem entfernten Bruber, bem Rinbe, ber Gattin: Eleftra, welche faft nur bon bem Sag gegen ibre Mutter lebt, bangt fich mit ben weichften Lauten ber Bartlich= feit an ben Sals bes ersebnten Brubers; ber geguälte, in gräulichem Schmerg ichreiende Philoftetes, ber bas Schwert verlangt fich felbst die Knochen zu zerhauen, blickt so hilflos, bantbar und ergeben ju bem menschenfreundlichen Jüngling auf, ber bas widerwärtige Leiben anseben fann, ohne fein Grauen zu offenbaren. - Rur bie Sauptcharaftere zeigen biefe Entfaltung ihrer fraftig empfundenen Ginbeit in zwei entgegengesetzten Richtungen, Die Rebenpersonen weisen in ber Regel nur die geforberte Erganzungsfarbe auf: Rreon breimal, Obhf= feus zweimal, beibe in jedem ihrer Stude anders abgeschattet, Ismene, Thefeus, Dreftes.

Solche Bereinigung zweier Contraftfarben in einem Sauptdarafter war bem Grieden nur möglich, weil er ein großer Dichter und Menschenkenner war, bas beifit, weil feine ichaf= fenbe Seele beutlich bie tiefften Burgeln eines menschlichen Dafeins empfand, aus welchen bie beiben gegenüberftebenben Blätter feiner Charaftere berauswuchsen. Und biefe fichere Unichauung von bem Rern jedes Menschenlebens, die bochfte Dichtereigenschaft ift es, welche bewirft, baf bas einfache Beraustreiben zweier entgegengesetter Farben in bem Charafter ben schönen Schein bes Reichthums, ber Fülle und Rundung bervorbringt. Es ift eine bezaubernde Täuschung, in welcher er feine Buborer zu erhalten weiß, fie gibt feinen Bilbern genau bie Urt von Leben, welche in feinen Stoffen auf ber Bubne möglich war. Bei uns zeigen bie Charaftere großer Dichter weit funftvollere Bilbung als jene antiten, welche fo einfach Blatt gegen Blatt aus ber Wurzel beraufgeschoffen find; Romeo, Samlet, Fauft und Wallenftein können nicht auf so einfache Urform zurückgeführt werben. Und sie find allerdings die Erzeugnisse einer boberen Entwickelungsftufe ber Menschbeit. Aber besbalb find bie Gestalten bes Sophofles burchaus nicht weniger bewundernswerth und feffelnd. Denn er weiß ihre einfache Anlage mit einem Abel ber Gefinnung und in einer Schönheit und Größe ber Umriffe zu bilben, bie icon im Alterthum Staunen erregten. Nirgend feblt an Sauptcharafteren und Nebenfiguren Sobeit und Gewalt, überall empfindet man aus ihrer Saltung die Ginficht und unumichrantte Berrichermacht einer großen Dichternatur.

Aeschplos setzte in die Charaktere der Bühne einen charakteristischen Zug, der ihre Eigenart verständlich macht, in Prometheus, Alhtämnestra, Agamemnon; Sophokles vertieste seine großen Rollen, indem er ihnen zwei scheinbar entgegengesetzte, in Wahrheit einander fordernde und ergänzende Eigenschaften zutheilte; als Euripides weiter ging und die Wirklickkeit nachsahmend Bilder schuf, welche lebenden Menschen alichen. zerfuhr

und verfraufte fich ihm die Faser bes alten Stoffes, wie im Sonnenlicht bas gefärbte Zeug ber Deianeira.

Diefelbe Freudigkeit und bas fichere Empfinden ber Begenfate laßt ben Dichter Cophofles auch bie Schwierigfeit überwinden, welche gerade feine Auswahl ber Mithen bereitete. Die gablreichen und ungebeuren Boraussetzungen, welche feine Sandlung bat, icheinen einer fraftigen Aftion, bie von bem Belben felbft ausgeht, besonders ungunftig. In ben letten Stunden ibres Schidfale find, fo icheint es, bie Belben faft immer leibenbe, nicht frei waltenbe. Aber je größeren Druck von außen ihnen ber Dichter auflegt, besto bober wird bie Rraft, mit welcher er fie bagegen ftemmt. Auch wo bereits in ber erften auffteigenden Balfte bes Studes Schicfial ober frembe Gewalt an bem Selben hanbelt, fteht biefer nicht aufnehmend, sonbern ftogt mit größtem Nachbruck fein Wefen bagegen: er wird im Grunde allerdings getrieben, aber er icheint in ausgezeichneter Weise ber Treibende, fo Ronia Debipus, Eleftra, felbft Philoftetes, fammtlich thatfraftige Naturen, welche gurnen, brangen, fteigern. Wenn Jemand in einer bem Drama gefährlichen Bertheibigungsftellung ftanb, fo mar es ber arme König Dedipus. Man febe zu, wie Sophofles ibn bis jum Sobenpunkt in wachsender Aufregung als gegenfampfend barftellt; je unbeimlicher bem Ronig felbft feine Sache wird, befto beftiger ichlägt er auf feine Umgebung.

Dies sind einige der Bedingungen, unter denen der Dichter seine Handlung schuf. Wenn auch die Stücke des Sophotles mit den Chören ungefähr dieselbe Zeit in Anspruch nahmen, welche in mittlerem Durchschnitt unsere Dramen sordern, so ist doch die Handlung weit fürzer als die unsere. Denn ganz abgesehen von dem Chor, von den lyrischen und epischen Einstäten, ist die ganze Anlage der Scenen größer und im Ganzen breiter; die Handlung würde nach unserer Art zu arbeiten kaum die Hälfte eines Theaterabends sülsen. Die Uebergänge zur folgenden Scene sind kurz, aber genau motivirt, Abgehen

und Auftreten neuer Rollen wird erffart, fleine Berbindungsalieber awischen ausgeführten Scenen find felten. Die Rabl ber Einschnitte ftand nicht fest, erft in ber fpatern Beit ber antifen Tragodie murbe bie Fünfzahl ber Atte festgehalten. Die ein= zelnen Glieber ber Sandlung waren burch Chorgefänge geschieben, jeder folche Theil, ber in ber Regel einer unferer ausgeführten Scenen entspricht, fette fich in feinem Inhalt von dem Borbergebenden ab, nicht fo scharf als unsere Afte. Es scheint faft, bag bie einzelnen Stude bes Tages - nicht bie Theile eines Studes - burch einen beraufgezogenen Borhang bereits getrennt wurden. 3mar läßt fich bas Situations= bild im Anfang bes König Dedipus auch anders erflären, aber ba bie Decoration bes Sophofles bereits im Stück mitspielt, - und er liebt es eben fo febr barauf binguweisen, wie Aefchp= Tos auf feine Wagen und Mugmaschinen, - fo muß ibre Befestigung por Beginn eines neuen Stückes boch ben Augen ber Aufchauer entzogen worben fein.

Eine andere Eigenthümlichkeit bes Sophokles, soweit sie für uns erkennbar ift, liegt in bem schönen ebenmäßigen Bau

feiner Stücke.

Stärker als bei uns geschieht, waren Einleitung und Schluß des alten Dramas von dem übrigen Bau abgesett. Die Einleitung hieß Prologus, umfaßte einen oder mehre Auftritte von Solospielern vor dem ersten Einzug des Chors, enthielt alle Hauptsachen der Exposition und wurde durch Chorgesang von der aussteigenden Handlung getrennt. Der Schluß, Exodus, in gleicher Weise durch Chorgesang von der sinkenden Handlung geschieden, war aus einer sorgfältig gearbeiteten Scenengruppe zusammengesett und umschloß den Theil der dramatischen Handlung, welchen wir Neuern Katastrophe nennen. Der Prolog des Sophosses ist in allen erhaltenen Stücken eine kunstvoll aufgebaute Dialogscene mit nicht unbedeutender Bewegung, in welcher zwei, zuweilen sämmtliche drei Schauspieler auftreten und ihre Parteistellung zu einander darlegen.

Er enthält aber zweierlei, erstens: die allgemeinen Borausssetzungen des Stückes; zweitens: was dem Sophokles eigensthümlich zu sein scheint, eine besonders eindrucksvolle Borfühsrung des erregenden Momentes, das nach dem Chorgesange die Handlung bewegen soll.

Auf ben Prolog folgt ber erfte Chorgefang, nach biefem bie Sandlung mit bem Gintreten ber erften Erregung: bon ba steigert sich die Sandlung in zwei ober mehr Absätzen bis jum Sobenpuntt. Es find bei Cophofles zuweilen febr feine, an fich unbedeutende Motive, welche biefe Steigerung verurfachen. Mächtig aber erhebt fich bie Spite ber Sandlung, allen Farbenglang, die bochfte Boefie verwendet er gum Beraustreiben biefes Momentes. Und wo bie Sandlung einen ftarfen Umidwung gestattet, folgt bie Scene bes Umidwungs, Berivetie ober Erfennung, nicht plötlich und unerwartet, sondern mit feinem Uebergange, immer in funftvoller Ausführung. Bon ba fturgt bie Sandlung rafch jum Ende, nur zuweilen ift noch por bem Erobus eine Stufe eingefügt. Die Rataftrophe felbft aber ift wie eine besondere Sandlung gebilbet, fie beftebt nicht aus einer Scene, fonbern aus einem Bunbel berfelben, ber glangende Botenbericht, Die bramatische Aftion und zuweilen Ibrische Bathosicene liegen barin burch furze Uebergange verbunden. Nicht in allen Stücken ift die Katastrophe gleich fräftig und mit bochgesteigerten Wirfungen behandelt. Es mag auch die Stellung bes Stückes zu ben andern beffelben Tages Die Arbeit bes Schluffes beftimmt haben.

Die Tragödie "Antigone" enthält — außer Prolog und Ratastrophe — fünf Theile, von denen die drei ersten die Steigerung, der vierte den Höhenpunkt, der fünfte die Umkehr bilden. Jeder dieser Theile, durch einen Chorgesang von den übrigen getrennt, umfaßt eine zweitheilige Scene. Die Idee des Stückes ist: Eine Jungfrau, die wider den Besehl des Königs ihren im Kampse gegen die Baterstadt gesallenen Bruder beerdigt, wird von dem Könige zum Tode verurtheilt; dem

Ronige gebn beshalb Cobn und Gattin burch Selbstmord ber= loren. Der Brolog bringt in einer Dialogicene, welche ben Gegensat ber Selbin zu ihren befreundeten Selfern ausspricht, bie Grundlage ber Sandlung und bie Erflärung bes aufregenben Momentes: ben Entichluß ber Antigone, ihren Bruder au bestatten. Die erste Stufe ber Steigerung ift nach Ginführung bes Königs Kreon ber Botenbericht, bag Bolbneifes beimlich beerdigt fei, Born bes Rreon und fein Befehl an die Bachter, ben Thater zu finden. Die zweite Stufe ift die Einführung ber ergriffenen Antigone, bas Aussprechen ibres Gegensates zu Kreon und bas Eindringen ber Ismene, welche fich für eine Mitidulbige ber Schwester erflart und mit ihr fterben will. Die britte Stufe ber Steigerung: bas Fleben Samon's und, ba Kreon unerbittlich bleibt, die Berzweiflung bes Lieben= ben. Auf die Botenscene waren bis babin immer größere bewegte Dialogicenen gefolgt. Den Söhenpuntt bilbet bie Bathosscene ber Antigone, Gesang und Recitation; an biese schließt fich ber Befehl bes Kreon, fie jum Tobe abzuführen. Bon ba finft bie Sandlung ichnell binab. Der Geber Teiresias verfündet bem Kreon Unbeil und straft seinen Trot; Kreon wird erweicht und gibt Befehl, die Antigone aus bem Grabgewölbe, in bem fie eingeschloffen ift, zu befreien. Und jett beginnt die Ratastrophe in einer großen Scenengruppe: Botenbericht über ben Tod ber Antigone und bes Samon und verzweifelter Abgang ber Eurybife, Klagescene bes Kreon und neuer Botenbericht über ben Tod ber Eurybife, Schlufflage bes Kreon. Die Fortsetzung ber Antigone selbst ift ber Geber Teirefias und ber Erangelos ber Rataftrophe, ber befreundete Rebenspieler ift Ismene und Samon, Gegenspieler mit geringerer Kraft und ohne Bathos ift Kreon. Eurydike ift nur Ausbilferolle.

Das kunftvollste Stück bes Sophokles ist "König Debi= pus", es besitzt alle feinen Erfindungen der attischen Bühne, außer den Bariationen in Gesängen und Chor, Peripetie-,

Erfennungs-, Bathosicenen, geidmüdten Bericht bes Endboten. Die Handlung wird burch bas Gegenspiel beberricht, bat furges Steigen, verhältnigmäßig ichwachen Sobenpunkt und längeres Sinfen ber Sandlung. Der Brolog führt fammtliche brei Schauspieler auf und berichtet außer ben Boraussetzungen: Theben unter Dedipus in Bestzeit, auch bas aufregende Moment, ben Orafelspruch: ber Mord bes Laios folle bestraft werben, damit die Stadt Befreiung von ber Seuche finde. Bon ba fteigt bie Sandlung in zwei Stufen. Erfte: Teirefias, von Debipus gerufen, weigert fich ben Drafelfpruch zu beuten ; bart von bem beftigen Debipus verbächtigt, weift er in boppelbeutigem Räthselwort auf ben geheimnisvollen Mörber und icheibet im Borne. Zweite Stufe: Streit bes Debipus mit Rreon burch Jofafte geschieden. Darauf Sobenpuntt: Unterredung des Dedipus und der Jokafte; die Erzählung der Jokafte von bem Tod bes Laios und die Worte des Dedipus: "D Weib, wie faßt es plötlich mich bei beinem Wort" find die bochfte Stelle ber handlung. Bis babin bat Dedivus ben eindringenben Bermuthungen beftigen Wiberftand entgegengestellt, ob ihm auch allmäblich bange geworben, jest fällt die Empfin= bung einer unendlichen Gefahr in bie Seele. Seine Rolle ift ber Rampf zwischen tropigem Selbstgefühl und bodenloser Selbstperachtung, in biefer Stelle enbet bas erfte, beginnt bie zweite. Bon da gebt die Handlung wieder in zwei Stufen mit pracht= voller Ausführung abwärts, die Spannung wird burch bas Gegenspiel ber Jofafte vermehrt, benn was ibr die furchtbare Gewißbeit gibt, taufcht noch einmal ben Dedipus, die Effette ber Erkennungen find bier meifterhaft behandelt. - Die Rataftrophe ift breigliebrig: Botenfcene, Bathosfcene, Schluß mit einem weichen und verföhnenden Accord.

Einfach bagegen ift ber Bau ber "Elektra". Er besteht außer Prolog und Kataftrophe aus zwei Stufen ber Steigerung und zwei Stufen bes Falles, von benen aber die beiden bem Höhenpunkt zunächst stehenden mit diesem zu einer großen Scenengruppe verbunden find, welche in biefer Tragobie ben Mittelpunft mächtig beraushebt. Das Stüd enthält nicht nur bie ftartite bramatifche Wirfung, welche uns bon Cophofles erhalten ift, es ift auch nach anderer Rüchficht febr lebrreich. weil wir im Bergleich mit ben Choephoren bes Mefchplos und ber Eleftra bes Euripides, welche benfelben Stoff bebanbeln, beutlich erkennen, wie die Dichter fich einer nach bem andern bie berühmte Sage gurichteten. Bei Sophofles ift Dreftes, ber Mittelpunft zweier Stude ber Meschpleischen Trilogie, burch= aus als Rebenfigur bebandelt, er verübt bie ungeheure That ber Rache auf Befehl und als Wertzeug Apollo's, überlegt, gefaßt, obne jede Spur von Zweifel und Schwanken, wie ein Krieger, ber auf eine gefährliche Unternehmung ausgezogen ift, und nur bie Rataftrophe ftellt biefen Saupttheil bes alten Stoffes bramatisch bar. Der Inhalt bes Stückes find bie Bemuthsbewegungen eines bochft energischen und großartigen Frauencharafters, aber in ausgezeichneter Weise burch Wandlungen bes Gefühls, durch Willen und That für die Bedürfnisse ber Bubne geformt. Auf ben Prolog, in welchem Oreftes und fein Bfleger die Einleitung und die Darlegung bes aufregenden Momentes geben: Anfunft ber Rächer, welches in ber Sandlung aber zuerst als Traum und Borahnung Klytämnestra's wirft, - folgt bie erfte Stufe ber fteigenben Sandlung: Eleftra erbalt von Chrusothemis die Nachricht, daß fie, die endlos Rlagende, ins Gefängnif gefett werben folle: fie berebet Chryfotbemis, ben fühnenden Beibeguß, welchen die Mutter bem Grabe bes gemorbeten Baters fenbet, nicht barüber zu schütten. Zweite Stufe: Rampf ber Eleftra und Albtamneftra, bann Söhenpunkt: ber Pfleger bringt bie täuschenbe Nachricht vom Tobe bes Orestes. Berichiebene Wirkung ber nachricht auf bie beiben Frauen. Bathosscene ber Gleftra. Daran geschloffen bie erfte Stufe ber Umkehr: Chrhfothemis kehrt freudig vom Grabe bes Baters zurück, verfündet, daß fie eine fremde Saarlocke als fromme Weihe barauf gefunden, ein Freund fei nabe; Elektra glaubt ber guten Botschaft nicht mehr, forbert bie Schwester auf, mit ihr vereint den Aegisthos zu töten, zürnt der widerstehenden Chrhsothemis, Entschluß, allein die That zu thun. Zweite Stuse: Orestes als Fremder, mit dem Aschenkruge des Orestes. Trauer Elektra's und Erkennungsscene, von hinreißender Schönheit. Der Exodus enthält die Darstellung der Rachethat zuerst in den fürchterlichen Gemüthsbewegungen der Elektra, dann Auftreten und Tötung des Aegisthos.

Der Inhalt bes "Debipus auf Rolonos" fieht, wenn man bie 3bee bes Studes betrachtet, bochft ungunftig für bramatische Bebandlung aus. Daß ein umberirrender Greis ben Segen, welcher nach Götterfpruch an feinem Grabe bangen foll, nicht ber undankbaren Baterftabt, fonbern gaftfreien Fremb= lingen zuwendet, ein folder Stoff icheint nur gufälliger patriotischer Empfindung ber Hörer leidlich. Und doch bat Copho= fles auch bier Spannung, Steigerung, leibenschaftlichen Rampf bon Sag und Liebe einzusetzen gewußt. Das Stud bat aber eine Besonderheit im Aufbau. Der Brolog ift zu einem grös Beren Gangen erweitert, welches auch im äußern Umfange ber Rataftrophe entspricht; er besteht aus zwei Theilen, jeder aus brei kleinen Scenen, zusammengefügt burch ein pathetisches Moment: Wechselgesang zwischen ben Golospielern und bem bereits bier auftretenden Chor. Der erfte Theil bes Prologs enthält die Exposition, ber zweite bas aufregende Moment, die Nachricht, welche Ismene bem greifen Dedipus bringt, daß er von feiner Baterstadt Theben verfolgt werde. Bon ba fteigert fich die Sandlung in einem einzigen Abfat: Thefeus, Berr bes Landes, ericheint, verspricht feinen Schut, - bis jum Sobenpuntte, einer großen Streitscene mit fraftiger Aftion: Kreon tritt auf, die Töchter mit Gewalt fortreißend, ben Debipus felbst mit Zwang bedrobend, damit er beimfebre, aber Thejeus bewährt seine schützende Gewalt und entfernt den Kreon. Dar= auf folgt die Umfebr in zwei Stufen, die Töchter werben bem

Greise durch Theseus gerettet zurückgebracht; Polyneites ersteht in eigennützigem Sinne Versöhnung mit dem Vater und Rücktehr desselben. Unversöhnt entsendet ihn Dedipus, nur Antigone spricht mit rührenden Worten die Treue der Schwester aus. Darauf die Katastrophe: die geheimnisvolle Entrückung des Dedipus, kurze Redescene und Chor, dann große Botenssene und Schlußgesang. Das Stück wird durch die Erweiterung des Prologs und der Katastrophe um etwa dreihundert Berse länger, als die übrigen erhaltenen Dramen des Sophostles. Die freiere Behandlung der sesststehenden Scenensorm läßt ebenso wie der Inhalt erkennen, was wir auch aus alten Berichten wissen, daß die Tragödie eines der letzten Werke des greisen Dichters war.

Bielleicht bas frühefte ber erhaltenen Dramen ift "Die Trachinierinnen". Much bier ift einiges Auffällige im Bau: ber Prolog enthält nur bie Ginleitung, Gorge ber Gattin Deianeira um ben in ber Ferne weilenden Beratles und Entfendung bes Sohnes Spllos, ben Bater aufzusuchen. Das aufregende Moment liegt im Stücke felbft und bilbet bie erfte Sälfte ber zweith eiligen Steigerung: Nachricht von ber Unfunft bes Berafles. Zweite Stufe: Deianeira erfährt, bag bie gefangene Sklavin, welche ber Gatte vorausgesenbet bat, feine Geliebte ift. Bobenbuntt: im ehrlichen Bergen faßt Deianeira ben Entschluß, bem geliebten Manne einen Liebeszauber au fenden, ben ihr ein von ihm erschlagener Reind binterlaffen. Sie übergibt bas Zaubergewand bem Berold. Die fallende Handlung in einer Stufe berichtet ihre Sorge und Reue über bie Sendung, fie bat durch eine Probe erkannt, daß etwas Unheimliches in bem Zauber fei. Der rückfehrende Sohn berfündet ihr mit harten Worten, daß bem Gemabl bas Geschent tötliche Krantheit bereitet habe. Darauf bie zweitheilige Rata= ftropbe, querft Botenscene, welche ben Tob ber Deianeira verfündet, bann wird Berafles felbft, ber Saupthelb bes Stückes, in der Pein tötlicher Schmerzen vorgeführt, wie er nach großer

Pathosscene von feinem Sohne die Verbrennung auf bem Berge Deta fordert.

Die Tragobie "Mias" enthält nach bem breitheiligen Brolog eine Steigerung in brei Stufen, guerft Rlage und Familiengefühl bes Mias und feinen Entschluß zu fterben; bann bas Berhüllen feines Blanes aus Rucficht auf bie Trauer ber Befreundeten; endlich (obne bag ein Scenenwechfel anzunehmen ift) einen Botenbericht, baf Mias fich an biefem Tage nicht aus bem Belt entfernen folle, und ben Abgang ber Gattin und bes Chors, ben Entfernten zu fuchen. Darauf ben Bobenpunkt, bie Bathosfcene bes Mias und feinen Gelbitmorb, besonders badurch ausgezeichnet, daß ber Chor vorber aus ber Orcheftra abgetreten ift, die Scene erhalt baburch ben Charafter eines Monologs. Darauf folgt bie Umfebr in zwei Theilen, zuerft bas Auffinden bes Toten, Rlage ber Tetmeffa und bes eintretenden Bruders Teufros; bann ber Streit amifchen Teufros und Menelaos, welcher Die Beerdigung verbieten will. Die Rataftrophe endlich, eine Steigerung bieses Streites in einer Dialogicene zwischen Teufros und Agamemnon, die Bermittelung burch Obnifeus und die Berföhnung.

"Philoktetes" ift burch besonders regelmäßigen Ban ausgezeichnet; die Handlung steigt und fällt in schönem Ebenmaße. Nachdem im Prolog eine Dialogscene zwischen Odhsseum und Neoptolemos die Boraussetzungen und das erregende Moment erklärt hat, solgt der erste Theil, die Steigerung, in einer Gruppe von drei verbundenen Scenen, darauf der Höhenpunkt und das tragische Moment in zwei Scenen, von denen die erste eine prachtvoll ausgesührte zweitheilige Pathosseene ist, dann der dritte Theil, die Umkehr, genau dem ersten entsprechend, wieder in einer Gruppe von drei verbundenen Scenen. Ebenso genau entsprechen einander die Chöre. Der erste Gesang ist Wechselgesang des zweiten Schauspielers mit dem Chor, der dritte ebenso ein Wechselgesang des ersten

Schauspielers mit bem Chor. Nur in ber Mitte ftebt ein voller Chorgesang. Die Auflösung bes eintretenben Chors in ein bramatisch bewegteres Zusammensviel - sowohl im Bhiloktetes als im Dedipus auf Kolonos - ist wohl nicht Man möchte aus ber sicheren Beberrichung ber Formen und aus ber meisterhaften Scenenführung ichließen. baß bies Drama ber späteren Zeit bes Sophofles angebort.\*)

Much bier bat ber erfte Schauspieler Bhiloftetes bie bathetische Rolle: die beftigen Bewegungen besselben, mit wunderbarer Schönbeit und reichen Einzelzügen bargestellt, geben burch einen großen Rreis von Stimmungen und erbeben fich in bem Böbenpunkt, ber großen Pathosscene bes Studes, mit markerschütternder Gewalt; nie ift wohl fühner und großartiger ber für bas Drama so bebenkliche Zustand entsetlicher Körperschmerzen und gleich barauf ber nagenden Seelenleiden geschildert worden. Aber der ehrliche, verbitterte, bartnäckige Mann gab für die Sandlung felbft nicht Gelegenheit zu bramatischem Fortschritt. So ist biefer in die Seele bes aweiten Schausvielers gelegt und Neoptolemos Träger ber Sandlung. Nachdem er sich im Prolog ben schlauen Rathschlägen bes

Chor und Neoptolemos im Bechfelgefang Steigerung [ 1. Botenfcene mit Ertennung 2. Botenicene Sandlung 3. Ertennungsscene (bes Bogens) Philottetes, Neoptolemos. Chorgefang. Höhenpunkt, 1. Doppelpathosicene bas tragifche 2. Dialogicene

Brolog:

Moment

Chor und Philottetes im Bechfelgefang. fintenbe (1. Dialogscene.

Handlung | 2. Dialogfcene. und

Ratastrophe 3. Berfündigung und Schluk.

Meoptolemos. Obvijeus.

Philottetes, Neoptolemos. Vorige, Raufmann.

Bbilottetes. Reobtolemos. Borige, Obpffeus.

Meoptolemos. Douffeus. Philottetes, Reoptolemos, bagu Obvffeus. Bhiloftetes. Neoptolemos. Beraftes.

Obbifeus nicht ohne Wiberwillen gefügt bat, versucht er im ersten Theil ber Sandlung ben Philoftetes burch Täuschung fortzuführen. Bbilottetes ftütt fich vertrauend auf ibn, als ben Selfer, ber ibn in die Beimat zu bringen verheißt, und übergibt ibm ben beiligen Bogen. Aber ber Anblick ber fcmeren Leiben bes Rranfen, ber rübrende Dant bes Philottetes für bie Menschlichfeit, welche ibm bemiesen wird, erregen bem Sobne Achill's bas eble Berg, und im innern Rampfe geftebt er bem Rranten feine Abficht, ibn mit feinem Bogen gum Griechenheer zu bringen. Die Borwürfe bes enttäuschten Bhi= Tottetes vermebren feine Gemiffensbiffe; bag ber berbeieilende Obbffeus ben Rranten mit Gewalt festhalten läßt, fteigert bem Reoptolemos bie Aufregung. Beim Beginn ber Rataftrophe ftellt fich bes Reoptolemos Chrlichfeit gegen Obbiffens felbft jum Streit, er gibt bem Philoftetes ben totenben Bogen jurud, forbert ibn noch einmal auf, jum Seere ju folgen, und als biefer fich weigert, verspricht er ibm bochgefinnt, bas Wort, bas er im erften Theil ber Sandlung trügerisch gab, jest mabr zu machen, bem Sag bes gangen Griechenheeres zu troten und ben armen Leibenben mit feinem Schiff in bie Beimat zu führen. Go ift burch bie Charafterbewegung bes treibenden Selben die Sandlung bramatisch geschloffen, aber allerbings in gerabem Gegenfat zu ber überlieferten Sage, und Sophoffes bat, um bas Unveranderliche bes Stoffes mit bem bramatischen Leben seines Stückes in Ginklang zu bringen, ju einem Aushilfsmittel gegriffen, bas in feinem anderen feiner erhaltenen Stude benutt wird: er läßt in ber Schluß= scene bas Bilb bes Berafles erscheinen und ben Entschluß bes Philoftetes umftimmen.

Dieser Schluß, für unsere Empfindung unorganisch, ift boch nach doppelter Richtung belehrend, er zeigt, wie schon Sophofles durch die epische Härte des überlieserten Mythos eingeengt wurde und wie seine hohe Begabung gegen Gefahren kämpste, an denen kurz nach ihm die alte Tragödie unter-

geben follte. Ferner aber belehrt er über bas Mittel, woburch ber weise Dichter ben Uebelftand einer umftimmenben Ericeinung amar nicht für unfer Gefühl, aber für bie Empfindnng seiner Auschauer zu bewältigen wußte. Zunächst berubigte er sein fünftlerisches Gewissen baburch, bag er bie innere bramatische Bewegung vorber vollständig abschloß. Das Stück, soweit es amischen Reoptolemos und Bhilottetes spielt, ift au Enbe. Rach fturmischem Rampfe haben fich beibe Belben in Aber fie find auf einem ein ebles Einvernehmen geftellt. Standpunkte angelangt, gegen welchen Götterfpruch und ber Bortheil bes Hellenenbeeres Wiberspruch einlegen. bochfte Interesse nun vertritt ber britte Schauspieler, ber liftenfrohe rudfichtelose Staatsmann Obpsseus. Mit ber Borliebe, welche Sophotles auch sonft noch für seinen britten Mann zeigt, bat er bier bie Berfonlichkeit besselben besonders fein verwerthet. Nachdem der Gegenspieler im Brolog den wohlbekannten Charakter bes Obbsseus behaglich ausgesprochen bat. erscheint er gleich barauf in einer Berkleibung, bei welcher ber Buborer nicht nur im Boraus weiß, daß die frembe Geftalt eine listige Erfindung des Obhsseus ist, sondern auch die Stimme bes Obhffeus und fein ichlaues Gebahren erkennt. Und noch breimal tritt er als Obhsseus in die Handlung, um auf ben Bortheil bes Gangen, bie Nothwenbigkeit bes Rugreifens hinzuweisen, immer höher und nachbrudlicher wird fein Widerspruch. Zulett in ber Rataftropbe, furz bevor ber göttliche Beros in ber Sobe sichtbar wird, tont bie Stimme und erscheint die Gestalt bes warnenden Odhsseus, mahrscheinlich im Schut bes Felfens, um nochmals Wiberspruch ju erheben, und diesmal ist sein brobenber Zuruf ftreng und fiegbewußt. Wenn nun furze Zeit barauf vielleicht über berfelben Stelle, wo fich Obhffeus auf Augenblicke gezeigt, die verklärte Geftalt bes Berakles fichtbar wird und wieder mit ber Stimme bes britten Schauspielers baffelbe forbert, milb und versöhnenb. fo erschien bem Ruschauer Beratles felbst wie eine Steigerung

bes Obhsseus, und bei dieser letzen Wiederholung besielben Befehls empfand er nicht nur ein von außen hereintretendes Neues, sondern noch lebhaster die unwiderstehliche Kraft des klugen Menschenverstandes, der durch das ganze Stück gegen die leidenschaftliche Befangenheit der andern Darsteller gekämpst hatte. Das Kluge und Absichtliche dieser Steigerung, die geistige Einheit der drei Rollen des dritten Schauspielers wurde von den Hörern zuverlässig als eine Schönheit des Stückes empsunden

## Das Drama der Germanen.

Daß bie Freude am Schauen, die Abbildung ungewöhnslicher Ereignisse durch menschliches Spiel dem Drama der Germanen die Anfänge beherrscht hat, erkennt man noch heut an den Werken hoher Kunft wie an den Neigungen des Publikums, vor Allem an den Erftlingsversuchen unserer Dichter.

Shakespeare füllte die alten Gewohnheiten eines schauluftigen Bolfes mit bramatischem Leben, er schuf aus locker zusammengewebter Erzählung ein kunstvolles Drama. Aber die auf ihn und seine romantischen Zeitgenossen reichten über fast zwei Jahrtausende hinüber einige Glanzstrahlen aus der großen Zeit des attischen Theaters.

Auch ihm war die Einrichtung der Stücke abhängig von dem Bau seiner Bühne. Sein Bühnenraum hatte, selbst in der letzten Zeit, schwerlich Seitencoulissen, und eine einsache stehende Architektur des Hintergrundes. Dieser enthielt eine erhöhte kleinere Bühne, zur Seite Pfeiler, darüber einen Balton, von welchem Treppen zur Borderbühne herabsührten. Der vordere Spielraum hatte keinen Vorhang, die Einschnitte im Stück konnten nur durch Pausen bezeichnet werden und trennten deshalb weit weniger, als bei uns. Es war deshalb nicht ebenso wie auf unserem Theater möglich, in die Mitte einer Situation einzuführen oder dieselbe unvollsendet zu lassen; in Shakespeare's Dramen mußten alle Persender

fonen auftreten, bevor fie zu bem Bublifum fprechen fonnten, und alle bor ben Augen ber Zuschauer abgeben, fogar bie Toten mußten in angemeffener Beife binausgetragen werben. Rur bie innere Buhne war burch einen Behang verbectt, welcher im Stück ohne Mübe auf= und zugezogen wurde und einen bequemen Wechfel ber Scene bezeichnete. Erft mar ber Borberraum Strafe, auf welchem Romeo und feine Begleiter in Maste auftraten; waren fie abgezogen, bann öffnete fich ber Borhang, man war in ben Gaftzimmern bes Capulet, welche burch aufwartende Diener angebeutet wurden. Capulet trat aus bem Sintergrund ber Mitte bervor und begrüßte bie Fremben, feine Gefellschaft quoll auf die Bubne und vertheilte fich im Borbergrund; batten fich bie Gafte entfernt, jo schloß fich ber Mittelvorhang hinter Julia und ber Amme; bann war bie Bubne wieber Strafe, von welcher Romeo binter ben Borbang ichlüpfte, um ben luftigen Gefährten, welche nach ihm riefen, unfichtbar zu werben; waren biefe abgegangen, fo ericbien Julia auf bem Balton, die Bubne war Garten, Romeo trat bervor u. f. w.\*) Alles beweglicher und leichter, wechselnde Gruppen, ein rascheres Kommen und Geben, bebenberes Spiel, engerer Busammenschluß bes Befammteinbrucks. Un biefe oft besprochene Einrichtung ber Bühne wird beshalb erinnert, weil die Entbehrlichkeit bes Scenenwechsels und bie alte Bewöhnung ber Buschauer, mit rüftiger Phantafie jeden Sprung burch Ort und Zeit zu machen, auch auf bie Gintheilungen Shakefpeare's entscheiben= ben Ginfluß übte. Die Babl ber fleinen Ginschnitte fonnte größer fein als bei uns, weil fie weniger ftorten, jumal fleine Scenen waren mübelos einzuschieben; was uns Ber-

<sup>\*)</sup> Die Baltonscene gehört für unsere Bühne an bas Enbe bes erfien Aftes, nicht in ben zweiten, aber ber erste Aft wird baburch unverhältnismäßig lang. Es ist ein Uebelstand, baß unsere Eintheilung ber Stüde
bie Handlung Shafespeare's zuweilen ba zerschneibet, wo ein rascher Forts
aang ober eine sehr turze Unterbrechung geboten sind.

splitterung ber Handlung erscheint, wurde burch bie technische Einrichtung weniger empfindlich.

Dazu kam, daß das Publikum Shakespeare's, gewöhnt zu schauen, seit alter Zeit Borliebe für Handlungen hatte, welche zahlreiche Menschen in heftiger Bewegung zeigten. Aufzüge, Gesechte, sigurenreiche Scenen wurden gern gesehen und gebörten trotz der ärmlichen Ausstattung, welche im Ganzen das Schauspiel jener Zeit hatte, doch zu den beliebten Zuthaten eines Stückes. Wie die Engländer jener Zeit, sind auch die Helben Shakespeare's gesellige Menschen. Gern erscheinen sie mit einem Gesolge von Genossen, vertraulich sprechen sie sich über wichtige Beziehungen ihres Lebens auf dem Markt, der Straße, in zwangloser Unterhaltung aus.

Noch mußte zu Shakespeare's Zeit der Schauspieler mehre Rollen übernehmen, aber seine Aufgabe war bereits, das eigene Ich ganz zu verhüllen und die schöne Wahrheit mit dem Schein der Wirklichkeit zu umkleiden. Nur die Frauenrollen, welche noch von Männern gespielt wurden, bewahrten etwas von der antiken Weise des Bühnenspiels, welche den Zuschauer zum Vertrauten der hervorzubringenden Täuschung machte.

Auf solcher Bühne trat die bramatische Kunst der Germanen in ihre erste und schönste Blüthe. Die Technik Shakespeare's ist in vielen Hauptsachen dieselbe, welche noch wir zu erwerben suchen. Und er hat, im Ganzen betrachtet, die Form und den Bau auch unserer Stücke festgestellt. Auch in den folgenden Blättern muß immer wieder von ihm die Rede sein, deshalb werden hier nur einige Besonderheiten seiner Zeit und seines Wesens erwähnt, welche wir nicht mehr nachsahmen dürsen.

Zunächst ist für unsere Bühne ber Wechsel seiner Scenen zu häufig, vor Allem sind die kleinen Zwischenscenen störend. Wo er ein Bündel von Scenen zusammenschnürt, werden wir ben entsprechenden Theil der Handlung in eine einzige umsbilden müffen. Wenn z. B. im Coriolanus die dunkle Gestalt

bes Aufidius ober ein anderer Bolsker vom ersten Aft an in fleinen Scenen auftreten, um das Gegenspiel anzubeuten, bis zur zweiten Hälfte des Stückes, wo dasselbe kräftig hervorstringt, so sind wir gänzlich außer Stande, diese flüchtigen Momente — mit Ausnahme der Kampsscene im Ansang der Steigerung — auf unserer Bühne wirksam zu machen. Wir werden aber auch den Haupthelden selbst ihre Scenen straffer zusammenkassen und ihre Bewegungen in einer geringeren Zahl von Situationen und deshalb in runderer Aussührung darsstellen müssen.

Wir bewundern an Chafespeare Die mächtige Rraft, mit welcher er seinen Belben nach furger Ginleitung die Aufregung in ben Weg wirft und fie in ichneller Steigerung bis gur verbangnifvollen Sobe binguftreibt. Bie er Sandlung und bie Charaftere in ber erften Salfte bes Dramas bis über ben Söbenpunkt bingus leitet, ift auch uns muftergiltig. Und in ber zweiten Salfte feiner Dramen ift bie Rataftrophe felbit mit einer genialen Sicherheit und Große angelegt, obne jebes Streben nach überraschenbem Ginbrud, scheinbar forglos, in gedrungener Ausführung, eine felbftverftanbliche Folge bes Studes. Aber nicht immer gelingen bem großen Dichter bie Momente ber finkenben Sandlung zwischen Sobenpunkt und Kataftrophe, ber Theil, welcher etwa ben vierten Aft unferer Stude füllt. Un biefem verbangnigvollen Theil scheint er noch zu febr eingeengt burch bie Gewohnheiten feiner Bubne. In mehren ber größten Dramen aus feiner funftvollen Zeit gersplittert an biesem Theil die Sandlung in fleine Scenen, welche episodischen Charafter haben und nur eingesett find, ben Zusammenhang zu erflären. Die inneren Zuftanbe bes Belben find verbedt, die Erhöhung ber Wirkungen und bie bier fo nothwendige Zusammenfaffung feblen. Go ift es im Lear, im Macbeth, im Samlet, abnlich in Antonius und Rleopatra. Gelbft im Julius Cafar enthält zwar bie Umtehr jene prachtvolle Scene bes Streites und ber Beriöhning zwischen Brutus und Cassius und die Erscheinung des Geistes, aber was darauf folgt, ist wieder vielgetheilt und zerrissen. In Richard III. ist die sinkende Handlung zwar in mehre große Momente zusammengezogen, aber diese entsprechen in ihrer Bühnenwirkung doch nicht vollständig der ungeheuren Macht des ersten Theils.

Bir erflären biefe Gigentbumlichfeit Chafespeare's aus einem Ueberreft ber alten Gewohnheit, auf ber Bubne burch Rebe und Gegenrebe bie Geschichte zu erzählen. Wie in Samlet ber finftere Berbacht gegen ben Konig arbeitet, wie Macbeth mit bem Morbgebanken tämpft, wie Lear immer tiefer in bas Elend binabgeftogen wird, wie Richard von einem Berbrechen jum anbern fortichreitet, bas foll in ber erften Salfte biefer Dramen bargeftellt werben. Das 3ch bes Selben, welches fich burchauseten ringt, vereinigt bier fast bie gange Theilnahme in fich. Aber von bem Buntte ab, wo bas Wollen That geworben ift, ober wo bie leibenschaftliche Befangenbeit bes Selben ihre bochfte Stufe erreicht bat, wo die Folgen bes Geschehenen wirfen und bie Siege bes Gegenspiels beginnen, wird felbftverftanblich bie Bebeutung ber Gegner größer. Gobalb Macbeth Ronig und Banquo ermorbet ift, muß ber Dichter an neuen Menschen und Ereignissen ben würgenden Gewaltherricher erweisen, miiffen andere Gegenspieler ben Rampf gegen ihn jum Enbe führen. Wenn Coriolan aus Rom verbannt ift, muß er in neuen Berhaltniffen und mit neuen Zielpunften vorgeführt werben; wenn Lear als mabnfinniger Bettler umberbüpft, muß bas Stud entweber ichließen, was boch nicht ohne weiteres möglich ift, ober bie übrigen Berfonen muffen neue Wendungen feines Schicffale berbeiführen.

Es ift also natürlich, daß vom Höhenpunkt ab eine grös
ßere Zahl von neuen Motiven, vielleicht von neuen Personen
in das Stück hineingezogen wird; es ist ferner natürlich, daß
bieses Spiel der Gegenpartei vorzugsweise die Einwirkungen
zu schilbern hat, welche von außen her auf den Helden aus-

geubt werben, und beshalb mehr äußerliche Handlung und eine breitere Borführung der fesselnden Momente nöthig macht. Und es ift also gar nicht auffallend, daß Shakespeare gerade hier ber Schauluft und der sehr bequemen Scenenfügung seiner Zeit mehr nachgab, als unserer Bühne erlaubt ift.

Aber das allein ist es nicht. Zuweilen vermag man die Empfindung nicht abzuwehren, daß die Wärme des Dichters für seine Helben in der zweiten Hälfte geringer geworden ist. Durchaus nicht in Romeo und Julia. Dier ist in der Umkehr zwar Romeo gedeckt, aber des Dichters Liebling Julia um so mächtiger herausgebildet. Auch nicht im Coriolan, wo die beiden schönften Scenen des Stückes, die im Hause des Ausschied und die große Scene mit der Mutter, in der Umkehr liegen.

Auffällig aber im Lear. Was auf die Hüttensene folgt, ist fast nur Spisobe oder in Rede und Gegenrede vertheilte Erzählung von ungenügender Wirfung, auch die zweite Wahnsteinscene Lear's ist feine Steigerung der ersten. Aehnlich im Macbeth. Nach der surchtbaren Banketsene ist der Dichter mit dem innern Leben seines Helden sertig. Die ausgeführte Dezensene, die Prophezeiung, die herbe Spisode in dem Hause Wacdussen, wenig anziehende Figuren des Gegenspieles süllen diesen Theil, in einer scenischen Anordnung, die wir nicht nachahmen dürsen, und nur zuweilen blist die große Kraft des Dichters auf, wie in der Katastrophe der Ladh Macbeth.

Offenbar ift ihm die größte Freude, aus den geheimsten Tiefen der Menschennatur ein Wollen und Thun herauszubilden; darin ist er unerschöpflich reich, tief und gewaltig, wie fein anderer Dichter. Hat er an seinen Helden diese große Aufgabe gelöst, sind die seelischen Borgänge bis zu einer verbängnißvollen That dargestellt, dann erfüllt ihn die Gegenwirfung der Welt, das spätere Schicksal des Helden nicht immer mit demselben Antbeil.

Sogar im Samlet ift eine Schwäche ber Umtehr zu merten. Das Trauerspiel ift wabricbeinlich mehremale von bem Dichter

überarbeitet, es war zuverläffig für ihn ein Lieblingeftoff; bie tieffinnigfte Boefie bat er bineingeheimnißt; aber biefe Ueber= arbeitungen in längeren Zwischenräumen haben bem Drama auch bas icone Chenmag genommen, welches bei gleichzeiti= gem Guß aller Theile möglich ift. Samlet ift allerbings fein Nieberichlag poetischer Stimmungen aus einem balben Denichenleben, wie ber Rauft, aber Riffe, Luden, fleine Biber= fprüche in Ton und Sprache, zwischen Charafteren und Bandlung blieben bem Dichter unvertilgbar. Daß Shatespeare ben Charafter Samlet's bis über ben Sobenbunft fo liebevoll burchgearbeitet und vertieft bat, machte ben Begenfat jur zweiten Balfte um fo größer; ja ber Charafter felbft erhielt etwas Schillernbes und Bielbeutiges baburch, bag tiefere und geift= vollere Motive in bas Gefüge ber auffteigenben Sandlung eingesett murben. Etwas von ber alten Art und Weise, Geichichte auf bie Bubne zu bringen, blieb auch in ber letten Bearbeitung bes Dichters bangen, einige Stellen in Ophelia's Ausgang und die Totengraberscene scheinen neugeschliffene Ebelfteine zu fein, die ber Dichter, ben früheren Busammenbang überarbeitenb, eingesett bat.

Demungeachtet ist es lehrreich, sich die kunstvolle Zusammensügung des Dramas aus den früher besprochenen Bestandtheilen in einem Schema deutlich zu machen. Das Planmäßige und Zweckvolle des Baues ist von dem Dichter nicht ganz durch dieselbe verständige Ueberlegung gesunden, welche beim Ausstellen des Ueberblickes dem Leser nöthig wird. Bieles ist offendar ohne lange Erwägung, wie mit Naturnothwendigsteit durch die schöpferische Krast geworden, an anderen Stellen wird der Dichter bedächtig erwogen, geschwankt und sich entschieden haben. Aber die Gesetze für sein Schaffen, mögen sie nun geheim und ihm selbst unbewußt seine Ersindung gerichtet, oder mögen sie ihm als erkannte Regeln die schöpferische Krast für gewisse Wirkungen angeregt haben, sie sind für uns Leser an dem sertigen Werke überall deutlich erkendar. Diese gesetze

mäßig sich entwickelnte Glieberung bes Dramas wird hier ohne Rücksicht auf die herkömmliche Theilung in Alte kurz bargestellt.

Einleitung. 1. Der stimmende Accord: Auf der Terrasse erscheint der Geist; die Wachen und Horatio. 2. Die Exposition selbst: Hamlet im Staatszimmer, vor dem Eintritt des aufregenden Momentes. 3. Verbindungsscene zum Folgenden: Horatio und die Wachen unterrichten den Hamlet vom Erscheinen des Geistes.

Eingeschobene Expositionsscene ber Nebenhandlung. Die Familie Bolonius bei ber Abreise bes Laertes.

Das aufregende Moment. 1. Einseitender Accord: Erwartung des Geiftes. 2. Der Geift erscheint Hamlet. 3. Haupttheil: Er offenbart ihm den Mord. 4. Uebergang zum Folgenden: Hamlet und die Bertrauten.

Durch die beiden Geifterscenen, zwischen benen die Ginführung der Hauptpersonen stattfindet, werden die Scenen der Einleitung und ersten Aufregung zu einer Gruppe zusammengeschlossen, beren Gipfelpunkt nahe am Ende liegt.

Steigerung in vier Stufen. Erste Stufe: Die Gegenspieler. Polonius macht geltend, daß Hamlet aus Liebe zu Ophelia wahnsinnig geworden. Zwei fleine Scenen: Polonius in seinem Hause und vor dem König. Uebergang zum Folgenden.

Zweite Stufe: Hamlet beschließt, ben König burch ein Schauspiel auf die Probe zu stellen. Eine große Scene mit episobischen Aussührungen: Hamlet gegen Polonius, die Hofleute, die Schauspieler. Das Selbstgespräch Hamlet's leitet zu dem Folgenden über.

Dritte Stufe: Prüfung Hamlet's burch die Gegenspieler. 1. Der König und die Intriganten. 2. Hamlet's berühmter Monolog. 3. Hamlet warnt Ophelia. 4. Schluß: Der König schöpft Berbacht.

Diese brei Stufen ber Steigerung find jebe mit Rudficht auf die Wirkung ber beiben andern gearbeitet: Die erste Stufe

wird zur Einleitung, die breite und behagliche Aussiuhrung ber zweiten bildet den steigernden Haupttheil, die dritte, durch die Fortsetzung des Monologs schön mit der zweiten verbunden, den Gipfelpunkt dieser Gruppe mit schnellem Abfall.

Bierte Stufe, welche zum Höhenpunkt hinüber leitet: Das Schauspiel. Bestätigung des Berdachtes. 1. Einleitung: Hamlet, die Schauspieler und Hosseute. 2. Haupttheil: Die Aufführung und der König. 3. Uebergang: Hamlet, Horatio und die Hosseute.

Sobenpunkt. Gine Scene mit Borfcene: ber Ronig

betend, Samlet zaubernd. Eng baran fchließt fich

Das tragische Moment. Gine Scene: Hamlet ersticht in der Unterredung mit seiner Mutter den Polonius. Zwei kleine Scenen als Uebergang zum Folgenden: Der König beschließt den Hamlet zu versenden.

Auch biese brei Scenengruppen sind zu einem Ganzen verbunden, in dessen Mitte der Höhenpunkt steht. Zu beiden Seiten in großer Aussührung die letzte Stufe der Steigerung und das tragische Moment.

Die Umtehr. Einleitende Zwischenscene. Fortinbras und Samlet auf bem Bege.

Erste Stufe. Eine Scene: Ophelia's Wahnsinn und ber Rache fordernde Laertes.

Zwischenscene: Brief Samlet's an Horatio.

Zweite Stufe. Eine Scene: Laertes und ber König bereben den Tod Hamlet's. Schluß und Uebergang zum Folgenden bildet der Bericht der Königin über den Tod der Ophelia.

Dritte Stufe. Begräbniß der Ophelia. Die Einleistungsscene mit großer episodischer Ausführung: Hamlet und die Totengräber. Die kurz gehaltene Hauptscene: scheinbare Bersöhnung des Hamlet mit Laertes.

Rataftrophe. Einleitende Scene: Hamlet und Horatio, Saß gegen ben König; als Uebergang jum Folgenden: bie

Melbung Obrid's, barauf Hauptscene: Die Entscheibung. Schluß: Ankunft bes Fortinbras.

Die brei Stufen ber sinkenben Handlung sind weniger regelmäßig gebildet als die der ersten Hälfte; die kleinen Zwischenscenen ohne Handlung, durch welche Hamlet's Reise und Rückehr berichtet wird, sowie die Episode mit dem Totengräber zerstückeln das scenische Gesüge. Die Arbeit des dramatischen Ausgangs ist von alterthümlicher Kürze und Strenge.

### Die fünf Akte.

Das Drama ber Hellenen war in regelmäßiger Glieberung fo aufgebaut, daß zwischen einer abgeschloffenen Ginleitung und Katastrophe der Höhenvunkt stark hervortrat, durch wenige Scenen ber Steigerung und bes Kalles mit Anfang und Ende verbunden, barin eine kurze Handlung mit heftiger Leibenschaft gefüllt, in breiter Ausführung. Das Drama bes Shakespeare führte eine umfangreiche Handlung in einer bunten Reibe dramatischer Momente, in bäufigem Wechsel von ausgeführten Scenen und Nebenscenen zu fteiler Höbe empor und vom Gipfel in abnlicher Stufenfolge abwarts; bas Bange jog geräuschvoll, heftig bewegt, figurenreich, mit starkem Berausbeben ber hoben Wirkungen vorüber. Die beutsche Bühne, auf welcher feit Leffing unfere Runft erblühte, faßte bie fcenischen Wirkungen in größere Gruppen zusammen, welche burch ftarfere Gin= schnitte von einander getrennt waren. Bedächtig werben die Effette vorbereitet, langfam ift die Steigerung, ber Aufschwung. welcher erreicht wird, längere Zeit von mäßiger Sobe, allmäh= lich, wie sie gestiegen, senkt sich die Handlung jum Schluß.

Der Borhang unserer Bühne hat einen wesentlichen Einsstuß auf ben Bau unserer Dramen gehabt. Die Theile bes Dramas, welche oben angeführt wurden, mußten jetzt in fünf getrennten Abschnitten untergebracht werden; sie erhielten, weil sie weiter auseinander gezogen wurden, größere Selbsständigkeit. Dieser Uebergang ber alten getheilten Handlung

in unfere fünf Afte war allerbings feit febr langer Beit porbereitet. Die werthvolle Berbindung ber Stimmungen, welche ber antife Chor awischen ben einzelnen Theilen ber Sanblung bargeftellt batte, feblte icon bei Chatefpeare, aber bie offene Bubne und bie guverläffig fürgeren Baufen machten, wie wir baufig aus feinen Dramen erfennen, nicht jebesmal fo tiefe Schnitte in ben Busammenbang, ale bei une ber Berichlug burch bie Garbine und bie Zwischenafte mit und obne Mufit. Mit bem Borbange aber tam auch bas Beftreben, bie Umgebung ber auftretenben Berfonen nicht nur anzubeuten, sondern in ansprucksvoller Ausführung burch Malerei und Gerath barguftellen. Daburch murbe bie Birfung bes Spiels wesentlich gefarbt, nur juweilen unterftust. Auch baburch murben bie einzelnen Theile ber Sanblung mehr bon einander getrennt, ale noch ju Chafefpeare's Zeit ber Fall war. Denn burch ben Wechfel ber - oft glangenben - Decorationen werben nicht nur bie Afte, auch fleinere Theile ber Sandlung ju besonderen Bilbern, welche fich in Farbe und Stimmung von einander abbeben. Beber folde Bechfel gerftreut, jeber macht eine neue Spannung und Steis gerung nötbig.

Daburch wurden kleine, aber wichtige Aenderungen im Ban der Stücke hervorgebracht. Jeder Akt erhielt den Charalter einer geschlossenen Handlung. Für jeden wurde ein kleiner Stimmung gebender Borschlag, eine kurze Einleitung, ein stärker hervortretender Hochenpunkt, ein wirksamer Abschluß wünschenswerth. Die reiche Ausstattung der scenischen Umgebung zwang dazu, den Wechsel des Orts, der zu Shakesspeare's Zeit so leicht gewesen war, mehr zu beschränken, erläuternde Zwischenschen wegzulassen, längere Theise der Handlung in denselben Raum und auf unmittelbar einander solgende Zeitabschnitte zu verlegen. So wurde die Zahl der Scenen geringer, der dramatische Fluß des Ganzen ruhiger, die Zusammensügung großer und kleiner Momente kunstvoller.

Doch einen großen Vortheil bot ber Verschluß ber Bühne. Es wurde jetzt möglich, mitten in eine Situation einzusühren und mitten in einer Situation zu schließen. Der Zuschauer konnte schneller in die Handlung eingeweiht, schneller daraus entlassen werden, ohne die Vorbereitung und die Auslösung bessen, was ihn sesselle, mit in den Kauf zu nehmen. Und das war kein geringer Gewinn, der fünsmal im Stück für Beginn und Ende der Wirkungen möglich wurde. Aber dieser Vortheil bereitete auch eine Gefahr. Die Situationsschilderung, das Vorsühren von Zuständen mit geringer dramatischer Bewegung wurde setzt leichter, das längere Zusammenhalten der Charaktere in demselben geschlossenen Raum begünstigte zumal den ruhigen Deutschen diese Malerei.

Auf so veränderter Buhne führten die deutschen Dichter bes vorigen Jahrhunderts ihre Afte auf, bis auf Schiller vorssichtig begründend, sorgfältig einleitend; in einem getragenen Tempo der Scenen und Wirkungen, welches der gemessenen und umftändlichen Geselliakeit ihrer Zeit entsprach.

In dem modernen Drama umschließt, im Ganzen betrachtet, jeder Akt einen der fünf Theile des Dramas, der erste enthält die Einleitung, der zweite die Steigerung, der dritte den Höhenpunkt, der vierte die Umkehr, der fünste die Katasstrophe. Aber die Nothwendigkeit, die großen Theile des Stückes auch in dem äußern Umsange einander gleichartig zu bilden, bewirkte, daß die einzelnen Akte nicht ganz den fünf Hauptstheilen der Handlung entsprechen konnten. Bon der steigenden Handlung wurde gewöhnlich die erste Stuse noch in den ersten Akt, die letzte zuweilen in den dritten, von der sinkenden Handlung ebenso Beginn und Ende bisweilen in den dritten und fünsten Akt genommen und mit den übrigen Bestandtheisen dieser Akte zu einem Ganzen gegliedert. — Allerdings hat bereits Shakespeare seine Abtheilungen in der Regel so gebildet.

Die Fünfzahl ber Afte ift also fein Zufall. Schon bie

römische Bühne hielt auf fie. Aber erft seit Ausbildung der neueren Bühne bei Franzosen und Deutschen ist ihr gegen-

wärtiger Bau feftgeftellt.

Nur nebenbei sei bemerkt, daß die fünf Theile der Handslung bei kleineren Stoffen und kurzer Behandlung sehr wohl ein Zusammenziehen in eine geringere Zahl von Akten verstragen. Immer müssen die drei Momente: Beginn des Kampses, Höhenpunkt und Katastrophe, sich stark von einander abheben, die Handlung läßt sich dann in drei Akten zusammenkassen. Auch bei der kleinsten Handlung, welche in einem Akte verslaufen kann, sind innerhalb desselben die fünf oder drei Theile erkennbar.

Wie aber jeder Akt seine besondere Bedeutung für das Drama hat, so hat er auch Eigenthümlichkeiten im Bau. Sehr groß ist die Zahl der Abänderungen, welche hier möglich sind. Jeder Stoff, jede Dichterpersönlichkeit fordert ihr eigenes Recht. Dennoch lassen sich aus der Mehrzahl der vorhandenen Kunstewerke einige häufig wiederkehrende Gesehe erkennen.

Der Att ber Ginleitung erhalt in ber Regel noch ben Anfang ber Steigerung, alfo im Bangen folgende Momente: ben einleitenden Accord, Die Scene ber Exposition, bas aufregende Moment, bie erfte Scene ber Steigerung. Er wird besbalb gern zweitheilig werben und feine Wirfungen auf zwei fleine Sobenpuntte fammeln, von benen ber lettere ber ftarfer bervorgehobene fein mag. - So ift in Emilia Galotti bie Scene bes Bringen am Arbeitstisch ber ftimmenbe Accord, die Unterrebung bes Bringen mit bem Maler Exposition; in ber Scene mit Marinelli liegt bas erregende Moment: Die bevorftebende Bermählung ber Emilia. Die erfte Steigerung aber liegt in ber folgenden fleinen Scene bes Bringen, in feinem Entschluß, Emilia bei ben Dominikanern zu treffen. - 3m Taffo gibt bas Befrangen ber Bermen burch bie beiben Frauen bie andeutenbe Stimmung bes Stückes, ihre folgende Unterhaltung und bas Befprach mit Alphons bie Exposition. Darauf ift bas Befrangen

Taffo's burch bie Pringeffin bas erregende Moment, ber Gintritt bes Antonio und seine fühle Nichtachtung Taffo's bie erste Stufe ber Steigerung. - Ebenfo folgen in Maria Stuart bas Erbrechen ber Schränfe, bie Befenntniffe gegen bie Rennebb, ber Gintritt Mortimer's und bie große Scene Maria's mit ben Commissarien aufeinander. - 3m Tell, wo bie brei Sandlungen verflochten find, ftebt nach ber ftimmenben Situation bes Anfangs und furger einleitender Unterredung ber Landleute bas erfte aufregende Moment für Die Handlung Tell's: Baumgarten's Flucht und Rettung. Dann folgt als Einleitung für die Sandlung bes Schweizerbundes bie Scene vor Stauffacher's Saus. Darauf bie erfte Steigerung für Tell: bie Unterredung mit Stauffacher vor bem Sut auf ber Stange. Endlich für die zweite Sandlung bas aufregende Moment in ber Unterrebung Balther Fürst's und Melchthal's: bie Blenbung von Melchthal's Bater; und als Finale die erfte Steigerung: Beschluß ber brei Schweizer, auf bem Rutli zu tagen.

Der Aft ber Steigerung bat in unferen Dramen bie Aufgabe, die Sandlung mit vermehrter Spannung berauf gu führen, babei die Personen des Gegenspiels, welche im erften Aft feinen Raum gefunden haben, vorzustellen. Ob er nun eine ober mehre Stufen ber fortichreitenden Bewegung enthalte, ber Borer bat bereits eine Angabl Einbrücke aufgenommen, beshalb müffen bierin die Rämpfe größer werden, eine Sammlung berfelben in ausgeführter Scene, ein auter Attidluß wird nütlich. In Emilia Galotti 3. B. beginnt ber Aft, wie fast jeber Aft bei Leffing, wieber mit einer einleitenden Scene, in welcher furz bie Familie Galotti vorgeführt wird, bann bie Intriganten bes Marinelli ihren Blan barlegen. Dann folgt in zwei Abfaten bie Sandlung, von benen ber erfte bie Aufregung Emilia's nach ber Begegnung mit bem Pringen, ber zweite ben Besuch Marinelli's und feinen Antrag an Appiani enthält. Beibe große Scenen find burch eine fleinere Situationsscene, welche ben Appiani in feinem Berbaltniß zu Emilia barftellt, verbunden. Der icon gearbeiteten Scene Marinelli's folgt als guter Schluß bie emporte Stimmung ber Familie. - Der regelmäßige Bau bes Taffo geigt im zweiten Aft ebenfalls zwei Stufen ber Steigerung: bie Annäherung bes Taffo an bie Bringeffin, und im icharfen Gegenfat bagu feinen Streit mit Untonio. - Der zweite Aft von Maria Stuart führt in einer Ginleitung Elifabeth und bie fibrigen Begenspieler por, er entbalt bie fteigenbe Sandlung: Annaberung Elifabeth's an Maria in brei Stufen. Querft ben Rampf ber Söflinge für und gegen Maria und bie Birfung bes Briefes von Maria auf Elifabeth, ferner bie Unterrebung bes Mortimer mit Leicefter, eingeleitet burch bas Gefprach ber Königin mit Mortimer, endlich bie Berlodung Glijabeth's burch Leicefter, Maria ju feben. - Tell endlich umfaßt in biefem Alft bie Exposition seiner britten Sanblung, ber Ramilie Attingbaufen, bann für ben Schweigerbund einen in großer Scene ausgeführten Sobenpuntt: bas Rutli.

Der Uft bes Sobenpunftes bat bas Beftreben, feine Momente um eine ftart bervortretenbe Mittelfcene aufammengufaffen. Diefe wichtigfte Scene beffelben wird aber, wenn bas tragifche Moment bagu tritt, mit einer gweiten großen Scene verbunden; in biefem Falle rudt bie Gipfelfcene wohl in ben Anfang bes britten Attes. In Emilia Galotti ift nach einer einleitenben Scene, in welcher ber Bring bie gespannte Situation erflärt, und nach bem erläuternben Bericht über ben Ueberfall ber Gintritt Emilia's Beginn ber Gipfelfcene; ber Fußfall Emilia's und die Erffarung bes Bringen find ber bochfte Buntt bes Studes. Daran ichließt fich ber ausbrechenbe Born ber Claubia gegen Marinelli ale Uebergang zu ber fintenben Sanblung. - 3m Taffo beginnt ber Att mit bem Sobenpunkt, bem Bekenntnig, welches bie Bringeffin gegen Leonore von ibrer Reigung ju Taffo ablegt; barauf folgt als erfte Stufe ber abfteigenben Sandlung bie Unterrebung amischen Leonore und Antonio, worin biefer bem Taffo genähert wird und beschließt, ben Dichter am Sofe feftzuhalten. - In Maria Stuart liegen

Höhenpunkt und tragisches Moment in der großen zweitheisligen Gartenscene. Auf sie folgt, durch kleine Zwischenscenen verdunden, der Ausbruch von Mortimer's Leidenschaft zu Maria als Beginn der fallenden Handlung, das Uebergangsglied zu dem folgenden Alt bildet die Zerstreuung der Verschworenen.
— Der dritte Alt des Tell besteht aus drei Scenen, von denen die erste eine kurze vordereitende Situationsscene in Tell's Hause: Ausbruch Tell's, ist, die zweite den Höhenpunkt zwischen Rudenz und Vertha, die dritte, groß ausgeführte den Höhenpunkt der Tellhandlung, den Apfelschuß, enthält.

Der Att ber Umtehr ift von ben großen beutschen Dichtern seit Lessing mit besonderer Sorgfalt behandelt morben, und bie Wirfungen besselben sind fast immer regelmäßig und in bedeutender Scene ausammengeschlossen. bei uns Deutschen die Ginführung von neuen Rollen im vierten Alt bäufiger als bei Chafesveare, welcher ben löblichen Brauch hat, seine Gegensvieler schon vorher ber Handlung au verflechten. Ift bies unthunlich, so moge man fich boch hüten, burch eine Situationescene, Die bas Stud an biefer Stelle ichwer erträgt, bie Aufmertfamteit ju gerftreuen. Die Bafte bes vierten Attes muffen raich und ftart in die Handlung eingreifen und burd fraftige Birtfamteit ibr Erscheinen rechtfertigen. - Der vierte Aft in Emilia Galotti ift zweitheilig. Auf die vorbereitende Unterredung amischen Marinelli und bem Bringen tritt ber neue Charafter ber Orsing als Gebilfin in bas Gegensviel Den Uebelftand ber neuen Rolle weiß Lessing sehr gut baburch zu überwinden, daß er ber leibenschaftlichen Bewegung bieses bedeutsamen Charafters die Leitung in den folgenden Scenen bis jum Schluß bes Altes fibergibt. Auf ihre große Scene mit Marinelli folgt als zweite Stufe bes Altes ber Gintritt Odoardo's: die hohe Spannung, welche die Handlung das burch erhalt, schließt ben Aft wirtsam ab. - 3m Taffo läuft bie Umtehr ebenfalls in zwei Scenen, Taffo mit Leonore und Taffo mit Antonio, beide durch Monologe Taffo's geschloffen Von dem regelmäßigen vierten Akt der Maria Stuart wird später die Rede sein. — Im Tell enthält der Akt für Tell selbst zwei Stusen der sinkenden Handlung, seine Rettung aus dem Schiff und den Tod Geßler's; dazwischen steht die Scene der Umkehr für die Familie Attinghausen, welche an dieser Stelle mit der Handlung des Schweizerbundes verslochten ift.

Der Att ber Rataftropbe entbalt faft immer noch außer ber Schlußbandlung bie lette Stufe ber fintenben Sandlung. In Emilia Galotti beginnt wieber ein einleitendes Duett amischen bem Bringen und Marinelli bie lette Stufe ber fintenben Sandlung, jene große Unterredung awischen bem Bringen, Oboarbo und Marinelli: Beigerung, bem Bater bie Tochter zurudzugeben, bann bie Rataftrophe: Ermordung ber Emilia. - Ebenso im Tasso. Nach ber einleitenden Unterredung bes Alphons mit Antonio als Sauptscene: Die Bitte Taffo's, ibm fein Gebicht gurudzugeben, bann bie Rataftrophe: Taffo und bie Bringeffin. - Maria Stuart, fonft in ben einzelnen Aften von mufterhaftem Bau, zeigt in biefem Aft bie Folgen eines Stoffes, welcher bie Belbin feit ber Mitte in ben Sintergrund ftellte und bie Begenspielerin Elisabeth jur Sauptperfon machte. Die erfte Scenengruppe: Maria's Erhebung und Tob enthält ibre Rataftrophe mit einem episobischen Situationsbild, ibrer Beichte, welches bem Dichter nothwendig fdien, um für Maria noch eine fleine Steigerung zu gewinnen. An ihre Rataftrophe schließt sich die Katastrophe Leicester's als Berbindungsglied zu ber Hauptkataftrophe bes Stückes, ber Bergeltung an Elisabeth. - Der lette zweitheilige Alt Tell's ift nur Situationsbild mit ber Episobe bes Barriciba.

Bon allen beutschen Dramen hat die Doppeltragödie Wallenstein den verschlungensten Bau. Dieser ist trotz seiner Berslechtung im Ganzen regelmäßig und schließt sowohl in den "Piccolomini" als in "Wallenstein's Tod" die Handlung sest zusammen. Wäre die Idee des Stückes vom Dichter so emspfunden worden, wie sie der geschichtliche Stoff entgegentrug:

Ein ehrgeiziger Felbherr sucht bas heer zum Abfall von seinem Kriegsherrn zu verleiten, wird aber von der Mehrzahl seiner Offiziere und Soldaten verlassen und getötet, so hätte solche Idee allerdings ein regelmäßiges Drama gegeben für aufund niedersteigende Handlung, nicht unbedeutende Bewegung, die Möglichkeit getreuer Nachbildung des historischen Helden.

Aber bei bieser Fassung ber Ibee sehlte ber Handlung bas Beste. Denn ein geplanter Berrath, welcher bem Helden vom Ansang innerlich seststand, schloß die höchste dramatische Aufgabe aus: das Herausarbeiten des Entschlusses aus der leidenschaftlich bewegten Seele des Helden. Wallenstein mußte dargestellt werden, wie er zum Berräther wird, allmählich, durch sein eigenes Wesen und den Zwang der Berhältnisse. So wurde andere Fassung der Ibee und Erweiterung der Handlung nöthig: Ein Feldherr wird durch übergroße Macht, Ränke der Gegner und sein eigenes stolzes Herz dis zum Berrath an seinem Kriegsherrn gebracht, er versucht das Heer zum Absall zu verleiten, wird aber von der Mehrzahl seiner Offiziere und Soldaten verlassen und getötet.

Bei dieser Fassung der Idee mußte die aufsteigende Hälfte der Handlung eine fortschreitende Bethörung des Helden bis zum Höhenpunkt: dem Entschluß des Berrathes, zeigen, dann kam ein Theil: die Berleitung des Heeres zum Absall, wo die Handlung saft auf derselben Höhe dahinschwebte; endlich in wuchtigem Absturz: Mißglücken und Untergang. Der Kampf des Feldherrn mit seinem Heer war zweiter Theil des Dramas geworden. Die Bertheilung dieser Handlung in die fünf Akte eines Trauerspiels würde etwa folgende sein. 1. Akt. Einseiztung: die Sammlung des Wallensteinischen Heeres bei Pilsen. Erregendes Moment: Absertigung des kaiserlichen Gesandten Duestenderg. 2. Akt. Steigerung: Wallenstein sucht sich für alse Fälle die Mitwirkung des Heeres durch die Unterschriften der Generäle zu süchern, Banketsene. 3. Akt. Wallenstein wird durch böse Einslüsterungen, empörten Stolz und Herrschrieder

gelist bis zu Berhandlungen mit den Schweben getrieven. Höhenpunkt: Scene mit Brangel, an welche sich sogleich als tragisches Moment der erste Sieg des Gegenspielers Octavio schließt: Gewinn des Generals Buttler für den Kaiser. 4. Akt. Umkehr, Abfall der Generale und der Mehrzahl des Heeres. Aktschlinß, Kürassersene. 5. Akt. Wallenstein in Eger und sein Tod. Bei der breiten und großen Aussührung aber, welche Schiller sich nicht versagt, wurde ihm unmöglich, den an Gestalten und bedeutenden Momenten so reichen Stoff in den Rahmen von fünf Akten einzuzwängen.

Außerbem war ihm fehr balb aus zwingenden Gründen ber Charafter bes Max wichtig geworden. Ihn schuf bas Bedürfniß einer hellen Gestalt in den düsteren Gruppen und ber Wunsch, das Berhältniß zwischen Wallenstein und bessen

Gegenspieler Octavio bebeutfamer zu machen.

Mit Max eng verbunden erwuchs die Tochter Friedland's. Und diese Liebenden, eigenthümliche Gebilde Schiller's, gewannen in der schaffenden Seele schnell Bedeutung, welche über das Episodische hinausging. Max, zwischen Octavio und Wallenstein gestellt, bildete dem Dichter einen wirfungsvollen Gegensatz zu beiden, er trat als ein zweiter erster Held in das Drama ein, die episodischen Liebesscenen und der Kampf zwischen Bater und Sohn, zwischen dem jungen Helden und Wallenstein erweiterten sich zu einer besonderen Handlung.

Die Ibee bieser zweiten Handlung wurde: Ein hochsgesinnter, argloser Jüngling, der die Tochter seines Feldherrn liebt, erkennt, daß sein Bater die politische Intrigue gegen seinen Feldherrn leitet, und trennt sich von ihm; er erkennt, daß sein Feldherr zum Berräther geworden ist, und trennt sich von ihm, zu seinem und der Geliebten Untergang. Diese Handlung stellt in ihrem aussteigenden Theile die Besangensheit der Liebenden und ihre leidenschaftliche Annäherung bis zu dem Höhenpunkte dar, welcher durch die Worte Thekla's

eingeleitet wird: "Tran' ihnen nicht, sie meinen's falsch." Das Berhältniß der Liebenden zu einander wird bis zur Scene des Höhenpunktes nur dargestellt durch die gehobene Stimmung, mit welcher im ersten Akte Max, im zweiten Thekla sich von ihrer Umgedung abheben. Nach dem Höhenpunkte folgt die Umkehr in zwei großen Stusen, jede von zwei Scenen, Trennung des Max von seinem Bater und Trennung des Max von Wallenstein, darauf die Katastrophe: Thekla empfängt die Botschaft vom Tode des Geliebten, wieder in zwei Scenen.

— Bei solchem Aufleuchten zweier dramatischer Ideen entsichloß sich der Dichter, die beiden Handlungen in zwei Dramen zu verschlingen, die zusammen eine dramatische Einheit von zehn Akten und einem Borspiel bildeten.

In den "Piccolomini" ist das erregende Moment des ersten Aftes ein doppeltes, die Zusammenkunst der Generäle mit Questenderg und die Ankunst der Liebenden im Lager. Hauptersonen des Stückes sind Max und Thekla, der Höhenpunkt des Dramas liegt in der Unterredung Beider, durch welche die Trennung des arzlosen Max von seiner Umgebung eingeleitet wird; Katastrophe ist die vollständige Lösung des Max von seinem Bater. Die aus der Handlung von "Ballenstein's Tod" hineingetragenen Stücke sind die Scenen mit Questenderg, Unterredung Wallenstein's mit den Getreuen und die Banketscene, also der größte Theil des ersten Aktes, der zweite und der vierte Akt.

In "Wallenstein's Tob" ift bas erregende Moment, die nur berichtete Gesangennahme Sesina's, eng mit der großen Unterredung zwischen Wallenstein und Brangel verbunden, Höhenpunkt ist der Absall der Truppen — Abschied der Küsrassiere — von Wallenstein. Die Katastrophe aber ist eine doppelte, Bericht über den Tod des Max nebst Flucht Thekla's, und die Ermordung Wallenstein's. Die aus der Handlung der "Piccolomini" eingeslochtenen Scenen sind die Unterredunsgen des Max mit Ballenstein und mit Octavio, Thekla gegens

über ihren Berwandten und die Trennung des Max von Wallenstein, die Botenscene des schwedischen Hauptmanns und der Fluchtentschluß Thekla's, also eine Scene und Schluß des zweiten Aktes, der Höhenpunkt des dritten, der Schluß des vierten Aktes.

Nun aber wäre eine solche Verssechtung zweier Handlungen und zweier Stücke in einander schwer zu rechtsertigen, wenn nicht die dadurch hervorgebrachte Verdindung, das Doppelbrama, selbst wieder eine dramatische Einheit bildete. Dies ist in ausgezeichneter Weise der Fall, die verstochtene Handlung der ganzen Tragödie steigt und fällt in einer gewissen majestätischen Größe. Deshalb sind in den "Piccolomini" zwei aufregende Momente eng versoppelt, das erste gehört der Gesammthandlung an, das zweite den "Piccolomini". Ebenso hat das Doppelbrama zwei dicht bei einander liegende Höchenpunste, von denen der eine die Katastrophe der "Piccolomini" und der andere die Eröffnung von "Ballenstein's Tod" ist. Und wieder am Schluß des letzten Dramas zwei Katastrophen, eine sür die Liebenden, die zweite sür Wallenstein und das Doppelbrama.

Es ift bekannt, daß Schiller während der Ausarbeitung die Grenze zwischen den "Piccolomini" und "Wallenstein's Tod" verlegt hat. Die "Piccolomini" umfaßten ursprünglich noch die beiden ersten Alte von "Wallenstein's Tod", also auch noch die innere Lösung des Max von Wallenstein. Und dies war allerdings für die Handlung des Max ein Bortheil. Aber bei dieser Einrichtung siel auch die Scene mit Brangel, d. h. die verhängnißvolle That Wallenstein's, und außerdem der Abfall Buttler's zu Octavio, — d. h. die erste Steigerung zu "Wallenstein's Tod" und die erste Stuse der Umkehr sür das Gesammtbrama — in das erste der beiden Stücke, und dies wäre ein bedenklicher Uebelstand gewesen, denn das zweite Drama hätte bei solcher Einrichtung nur den letzten Theil der Umkehr und die Katastrophe sür beide Helden, Wallenstein und

Mar, enthalten, und trot ber großgrtigften Ausführung batte biesem zweiten Stück bie Spannung zu febr gefehlt. Schiller entschloß fich baber mit Recht, die Theilung weiter nach vorn ju verlegen und bas erfte Stud mit ber großen Rampffcene amischen Bater und Cobn zu enben. Die "Biccolomini" verloren baburch an Geschloffenbeit, aber "Ballenftein's Tob" gewann bie unentbehrliche Ordnung im Bau. Man beachte wohl, daß Schiller diese Aenderung erst in der letten Stunde machte, und baß ibn wabricheinlich weniger bie Rücksicht auf ben Bau ber Theile als auf ben ungleichen Zeitraum, welchen nach ber ursprünglichen Eintheilung bie Aufführung ber beiben Stilde geforbert batte, bestimmte. In ber Seele bes Dichters formte fich die große Sandlung nicht ebenso, wie wir uns biefelbe ibm nachfinnend aus bem fertigen Stud bilben. Er empfand mit überlegener Sicherheit ben Berlauf und bie poetische Wirfung bes Gangen, die einzelnen Theile bes funft= vollen Baues ordneten fich ihm in ber Sauptfache mit einer gemiffen Naturnothwendigkeit; das Gesetmäßige ber Glieberung machte er fich keineswegs überall burch verständige Ueberlegung so beutlich, wie wir vor bem fertigen Kunftwerk nachschaffend zu thun genöthigt find. Demungeachtet baben wir ein gutes Recht, dies Gesetmäßige nachzuweisen, auch ba, wo er es nicht, nachbenkend wie wir, in einer Formel erfaßt bat. Denn bas gefammte Drama Wallenftein ift in ber Gintheilung, welche ber Dichter zum Theil als felbstverständlich bei bem erften Entwurf und wieber für einzelne Stude erft fpat, vielleicht aus äußerer Beranlassung gefunden bat, ein fest geschloffenes und regelmäßiges Runftwerk.\*)

<sup>\*)</sup> Es fei erfaubt, biefen Bau burch Linien angubeuten.

<sup>1.</sup> Ein Drama, wie es nicht in Schiller's Plan lag. Ibec: Ein treulofer Felbherr sucht bas heer zum Abfall von seinem Kriegsherrn zu verleiten, wird aber von seinen Soldaten verlassen und getötet.

a Erregendes Moment: Berlodung jum Berrath. b Steigerung: etwa Berbandlung mit ben Feinden. c Sobenpunft: icheinbarer Erfolg,

Es ift sehr zu bebauern, bag unsere Theaterverhältnisse unmöglich machen, bas ganze Kunstwerk in einer Aufführung barzustellen; erst baburch würde man die schöne und

etwa die listig erlangte Unterschrift der Generale. d'Umkehr: etwa das Gewissen des Heeres emport sich. o Katastrophe: Tod des Keldberrn.

2. Schiller's Ballenftein ohne bie Biccolomini. 3bee: ein Felbherr wird burch übergroße Macht, Intriguen ber Gegner und fein eigenes ftolges Berg bis jum

Berrath gegen seinen Kriegsherrn verleitet, er sucht bas heer u. s. w. Darin abe fleigenbe handlung bis jum höhenpunkt: bie inneren Kämpse und Bersuchungen, a Queftenberg im Lager und Trennung vom

Kaifer. b Prilfung ber Generale, Banketscene. Döhenpunkt: die erste That des Berraths, 3. B. die Verhandlungen mit Wrangel. cd Bersuche, das Deer zu verführen. d Umkehr: das Gewissen der Soldaten empört sich. e Katastrophe: Tod Walstenstein's.



- 3. Das Doppelbrama. A bie Piccolomini (burch Buntte bezeichnet). B Ballenftein's Tob (burch Linien bezeichnet).
- aa die beiden erregenden Momente: a' die Generale und Onestenberg für das Gesammtstäd, a' Mag' und Thella's Ankunft für die Piccolomini.
- c c bie beiben höhenpunkte: c' Lösung bes Max von Octavio, zugleich Katastrophe ber Piccolomini. c' Wallenstein und Wrangel, zus gleich Ausführung bes erregenden Momentes von Ballenstein's Tob.

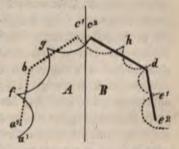

es die beiden Schlußkatastrophen, e' ber Liebenden und e' Wallensstein's. Ferner ist b, Liebesscene zwischen Max und Thekla, der höhendpunkt der Piccolomini. f und g sind die aus Wallenstein's Tod eingesslochtenen Scenen: Audienz Onestenderz's und Banket, der 2 te und 4 te Alte der Piccolomini. h, d und e' sind die aus den Piccolomini in Wallenstein's Tod gestochtenen Scenen: Octavio's Känkespiel, Ausbruch des Max, Bericht seines Todes nehst Thekla's Flucht: der 2 te, 3 te und 4 te Alt, d, die Kürassierene, zugleich Söhenpunkt des zweiten Dramas.

große Wirkung erhalten, welche in ber kunftvollen Anordnung liegt. Wie bie Stude jest gegeben werben, bleibt für bas erstere immer ber Uebelftand, baß seiner Handlung ber völlige Abichluß fehlt; für bas zweite, baß feine Boraussetungen zahlreich sind und daß die Ratastrophe einen übergroßen Raum (amei Afte) beansprucht. Das wurde bei einer ausammenbangenben Darftellung in bas richtige Berbaltniß treten. Der prachtvolle Brolog "bas Lager", beffen icone Bilber man nur burd einheitliche Sandlung fraftiger ausammengefaßt municht. ware als Einleitung nicht zu entbehren. Es ift benkbar, daß eine Zeit kommt, wo bem Deutschen die Freude wird, sein größtes Drama im Zusammenhange zu genießen. Unthunlich ift es nicht, wie groß die Forberung an die Darsteller fei. Denn feine ber Rollen mutbet, auch wenn beibe Stude binter einander gegeben werben, einer ftarten Menichenfraft Unüber= windliches zu. Auch die Zuschauer ber Gegenwart sind in ihrer großen Mehrzahl feineswegs unfähig, in besonderen Fal-Ien eine längere Reibe von bramatischen Wirtungen aufzu= nehmen, als ein Theaterabend unserer Bühnen bietet. Aber freilich mare eine folche Aufführung nur ausnahmsweise, etwa als große Restvorstellung, möglich, und nur in einem anderen Raume als bem unserer Abendtheater. Denn mas in ben anspruckspollen Brachtbauten die Körperfraft ber Darsteller und Ruschauer in weniger als brei Stunden erschöpft, ift bas unheimlich grelle Gaslicht, bie baburch hervorgebrachte überaroke Anstrengung ber Augen und ber trot aller Bentilationspersuche schnell eintretende Berberb ber Lebensluft.

#### Drittes RapiteL

# Ban ber Scenen.

1.

## Gliederung.

Die Afte - bas fürzere Fremdwort bat bie beutschen Benennungen: Aufzug, Abtheilung, Sandlung u. f. w. in ben Sintergrund gebrangt - werben für ben Bebrauch ber Bubne in Auftritte abgetheilt. Der Ab- und Bugang einer Berfon, Diener und abnliche unwesentliche Rollen ausgenommen, beginnt und enbet ben Auftritt. Der Regie ift folche Theilung ber Alte nöthig, um bas Gingreifen jeber einzelnen Rolle leicht zu überseben, und für bie Unfführung ftellen bie Auftritte bie fleinen Ginbeiten bar, burch beren Busammensetzung die Afte gebildet werben. Aber die bramatischen Theilftude, aus benen ber Dichter feine Sanblung gusammenfügt, umfaffen zuweilen mehr als einen Auftritt ober werben in größerer Rabl burch benfelben Auftritt aufammengebunden. Das Theilstlick bes Dichters, bas einzelne bramatische Moment, wird burch bie Abfate gebilbet, in benen feine fcbopferifche Rraft arbeitet.

Denn wie an einer Kette schließen sich während der Arbeit bie nahe verwandten Anschauungen und Borstellungen zusammen, in logischem Zwange eine die andere fordernd. In solchen einzelnen kleinen Theilen ordnen sich die Einzelzüge der Handlung, deren große Umrisse der Dichter in der Seele trägt. Wie verschieden die Arbeit der schöpferischen Kraft in den verschiedenen Geistern sei, diese logischen und poetischen Einheiten bilden sich in jeder Dichterarbeit mit Nothwendigkeit, und wer recht genau zusieht, vermag sie aus dem fertigen Gedicht sehr wohl herauszuerkennen und an einzelnen derselben die größere oder geringere Kraft, Wärme, dichterische Fülle und sichere, saubere Arbeitsweise zu ersehen.

Ein foldes Theilstud ichlieft foviel von einem Monologe, von Rebe und Gegenrebe, von ab= und jugebenben Berfonen ausammen, als nöthig ift, um eine engverbundene Reibe von poetischen Vorstellungen und Anschauungen barzulegen, welche fich bon bem Borbergebenben und Rachfolgenben ftarter abfett. Diese Theilstücke ber Sandlung find an Lange febr ungleich, fie mogen aus wenigen Gaben befteben, fie mogen mebre Seiten eines Tertbuches umfaffen, fie mogen allein eine furge Scene bilben, fie mögen nebeneinander geftellt und mit einleitenden Worten und mit einem auf bas Folgende binüber leitenben Schluß berfeben größere Ginbeiten innerhalb bes Aftes formen. Sie find für ben Dichter bie Blieber, aus benen er die lange Rette ber Handlung schmiedet, er ift fich ihrer Eigenart und Besonderbeit auch ba bewußt, wo er in fraftigem Schaffen mehre unmittelbar bintereinanber aufammenarbeitet.

Aus ben bramatischen Momenten fügt er die Scenen zusammen. Dieses Fremdwort wird bei uns in verschiedener Bedeutung gebraucht. Es bezeichnet dem Regisseur zuerst den Bühnenraum selbst, dann den Theil der Handlung, welcher durch dieselbe Decoration umschlossen wird. Dem Dichter aber heißt Scene die Berbindung mehrer dramatischer Momente, welche einen, durch dieselben Hauptpersonen getragenen, Theil der Handlung bildet, vielleicht einmal eine ganze Scene des Regisseurs, jedenfalls ein ansehnliches Stück derselben. Da nicht immer dei dem Abgange der Hauptpersonen ein Wechsel der Decorationen nöthig und wünschenswerth ist, so fällt die

Geene bes Dichters burchaus nicht immer mit ber Geene bes Regiffeure aufammen.") Es fei erlaubt, bier ein Beifpiel anguführen. Der vierte Aft von Maria Stuart ift vom Dichter in amolf Auftritte getbeilt, burch einen Couliffenwechfel innerhalb bes Aftes in zwei Regiescenen getrennt. Er bestebt aber aus zwei fleineren und einer großen, alfo brei bramatifden Scenen. Die erfte Scene, bie Intriganten bes Sofes, ift aus zwei bramatischen Momenten zusammengesett, 1) nach einem furgen Accord, welcher bie Tonart bes Aftes angibt, Die Berweifung Aubefpine's, 2) ber Streit zwischen Leicefter und Burleigh. Die gweite Scene, Mortimer's Enbe, mit ber porbergebenben burch bie Berfon Leicefter's, welche auf ber Bubne bleibt, eng verfoppelt, umfaßt brie bramatifche Momente, 1) ben verbinbenben Monolog Leicefter's, 2) Unterrebung awischen Leicefter und Mortimer, 3) Mortimer's Tob. Die britte große Scene, ber Rampf um bas Tobesurtheil ift fünftlicher gebilbet. Es ift eine, abulich wie bie erfte und zweite, nur enger berbunbene, Doppelfcene und befteht aus gebn Momenten, von benen bie erften vier: ber Streit Glifabeth's mit Leicefter, ju einer Gruppe verbunden, ben feche letten: bie Unterschrift bes Urtbeile, gegenüberfteben. Die feche Momente ber zweiten Scenenbalfte entsprechen ben feche letten Auftritten bes Tertes, bas lette berfelben: Davison und Burleigh, ift ber 216fcbluß biefer bewegten Scene und bie Sinuberleitung jum fünften Alft.

Es ift nicht immer bequem, aus einem fertigen Drama biefe logischen Ginheiten bes schaffenben Beiftes zu erkennen.

<sup>\*)</sup> Bei bem Druck unserer Dramen werben jeht häusig innerhalb ber Alte nur biejenigen Scenen fark abgeseht und mit Zahlen bezeichnet, bei benen ein Wechsel ber Decorationen nöthig wird. Das Richtige aber wäre, die bramatischen Scenen innerhalb bes Altes ber Reihe nach zu jählen und zu bezeichnen, und da, wo ein Wechsel ber Decorationen zu bemerken ist, ber lausenben Scenennummer das Wort "Verwandlung" und die Beschreibung ber neuen Bühnenausstatung beizusügen.

Und es wird bier und ba bas ichabende Urtheil unficher fein. Aber fie verdienen größere Aufmertfamfeit, als man ihnen

wohl bis jett gegonnt bat.

3m letten Abiconitt murbe gefagt, bag jeber Aft ein geglieberter Bau fein muß, welcher feinen Theil ber Sandlung in zweckmäßiger und wirkfamer Anordnung zusammenfaßt. Much in ihm muß bie Theilnahme bes Zuschauers mit ficherer Sand geführt und gesteigert werben, auch er muß seinen Sobenbunkt baben, eine große, fraftige, ausgeführte Scene. Enthält er mehre folche ausgeführte Sobenpunkte, fo werben bieselben burch fleinere Scenen, wie burch Berbinbungeglieber verbunden fein, in der Art, daß die ftarfere Untbeilnabme

immer auf ber fpateren ausgeführten Scene rubt.

Wie der Aft muß auch jede einzelne Scene, sowohl Ueber= gangsscene als ausgeführte, eine Anordnung haben, welche geeignet ift, ihren Inhalt in bochfter Wirfung auszudrücken. Ein fpannendes Moment muß bie ausgeführte Scene einleiten, bie Seelenvorgange in ihr muffen mit einiger Reichlichkeit in wirtfamer Steigerung bargeftellt werben, bas Ergebnig berfelben in treffenden Schlägen angebeutet fein; von ihrem Höbenpunkte aus, auf welchem fie reichlich ausgeführt schwebt, muß schnell und furz ber Schluß folgen; benn ift einmal ihr Zweck erreicht, die Spannung gelöft, bann wird jebes unnütze Wort zu viel. Und wie fie mit einer gewiffen Aufregung ber Erwartung einzuleiten ift, fo braucht auch ibr Enbe eine fleine Erhebung, befonders fräftigen Ausbruck ber wichtigen Berfonlichfeiten bann, wenn biefe bie Bubne verlaffen. Die sogenannten Abgange find fein unbegrundetes Begehren ber Darfteller, wie febr fie von rober Effettsucherei gemiß= braucht werben. Der tiefe Ginschnitt am Ende ber Scene und die Nothwendigkeit, die Spannung auf bas Folgende berüberzutragen, machen fie vielmehr zu einem berechtigten Runftmittel, zumeift am Schluß ber Afte, natürlich nur bei maßvoller Anwendung.

Der Dichter bat bäufig Urfache, mabrent ber Aufführungen unferer Bubne ben langen Amifchenaften ju gurnen, welche fowohl burch bie fcenischen Beranberungen ale burch ben aus weilen unnitgen Rleiberwechfel ber Darfteller veranlagt werben. Es muß bem Dichter baran liegen, ben Schaufpielern bie Belegenheit zu foldem Wechsel fo viel als möglich zu beschränfen, und wo bas Umtleiben nothwendig ift, icon beim Ginrichten ber Sanblung barauf Rucfficht ju nehmen. Gin langerer Bwifchenaft - ber niemals fünf Minuten fiberbauern foll wird nach Beschaffenbeit bes Studes bem zweiten ober britten Aft folgen tonnen. Die Afte, welche in naberem Bufammenbange fteben, bürfen nicht burch ibn auseinander geriffen werben ; was ibm folgt, muß noch im Stanbe fein, von neuem ju fammeln und ju fpannen. Deshalb find Baufen gwifden bem vierten und fünften Aft am allernachtbeiligften. Diefe beiben letten Theile ber Sanblung follten felten burch größern Ginfchnitt getrennt fein, als awischen ben einzelnen Scenen eines Aftes gebulbet wirb. Der Dichter bat fich ju buten, baft er nicht in biefem Theile bes Stildes felbft Schlufieffette erfinbe, welche burch ichwer berauftellenbe Scenerie und Ginführung neuer Maffen bie Bogerung verschulben.

Aber auch ein Wechsel ber Decorationen innerhalb bes Altes ist keine gleichgiltige Sache. Denn jede Berwandlung der Bühne während des Altes macht einen neuen starken Einsschnitt, und die Zerstreuung der Zuschauer wird noch vermehrt, seit in der Reuzeit der schlechte Brauch ausgekommen ist, die Bornahme des Scenenwechsels durch Herablassen einer Gardine den Augen des Zuschauers zu entziehen. Denn seitdem ist sast nur aus der Farbe des Borhangs zu entnehmen, ob eine Regiescene oder ein Alt beendet sei. Gegenüber solchem Unsug muß das eifrige Bemühen des Dichters sein, seden Decorationswechsel im Alte entbehrlich zu sinden; und es wird gut sein, wenn er während der Arbeit sich auch nach dieser Richtung die Kraft zutraut, Alles zu vermögen; denn häusig

erscheint seiner befangenen Seele ein Wechsel ber Scenerie als ganz unvermeidlich, während er doch in den meisten Fällen durch geringe Aenderungen an der Handlung beseitigt werden kann. Ift aber Coulissenwechsel während der Afte nicht ganz zu vermeiden, so hüte man sich wenigstens, ihn in den Aften eintreten zu lassen, welche die größte Aussührung verlangen, namentlich im vierten, wo ohnehin die volle Kraft des Dichters nöthig ift, zu steigern. Am leichtesten überwindet man solche störende Einschnitte in der ersten Hälfte.

In bem Wechsel zwischen ausgeführten und verbinbenben Scenen liegt eine große Birfung. Durch ibn wird jeber Theil bes Gangen von seiner Umgebung funftvoll abgehoben, bie Sauptfache in ftarferes Licht gefett, in bem Rebeneinander von Licht und Schatten ber innere Zusammenbang ber Sandlung verftanblich. Der Dichter muß beshalb fein warmes Empfinden wohl überwachen und bedächtig prüfen, welche bramatischen Momente für seine Sanblung Sauptfache, welche Beiwert find. Er wird feine Reigung ju Musführung beftimmter Arten von Charafteren ober Situationen beschränfen, falls biefe für bas Bange nicht von Gewicht find; wenn er aber bem Reig nicht wiberfteben tann, von biefem Befete abzuweichen und einem unwesentlichen Moment breitere Musführung zu gönnen, fo wird er es mit ber Empfindung thun, baß er bie Störung bes Baues burch besondere Schönheit ber Ausführung zu fühnen habe.

Die Nebenscenen aber, mögen sie die Nachklänge einer Hauptscene oder die Borbereitung zu einer neuen oder ein selbständiges verbindendes Zwischenglied sein, werden dem Dicheter immer noch Gelegenheit geben, bei der größten Kürze seine Begabung an den Rollen zu erweisen; hier ist der Raum sür fnappe, andeutende Zeichnung, welche mit wenigen Worten einen erfreuenden Einblick in das innerste Leben der Figuren des Hintergrundes zu gewähren weiß.

## Die Scenen nach der Perfonengahl.

Die freie Scenenbilbung unserer Bühne und die größere Bahl der Darsteller machen es dem Dichter scheinbar so besquem, seine Handlung durch eine Scene zu führen, daß man bei neueren Dramen nicht selten die gewöhnlichen Folgen übersgroßer Zwanglosigkeit zu bedauern hat. Die Scene wird ein Durcheinander von Reden und Gegenreden ohne genügende Ordnung, sie hat ermüdende Längen, nachgleitende Sätze, weder Höhe noch Contraste frästig entwickelt. Zwar sehlt das scenische Gesige auch der unbehilslichsten Arbeit des Anfängers nicht ganz. Denn die Formen sind so sehr Ausdruck des Wesens, daß auch ungeschulte dramatische Empfindung in vielen Hauptsachen Richtiges zu tressen pflegt. Aber nicht immer und nicht jedes. Möge deshalb der Dichter während seiner Arbeit einige bekannte Regeln prüsend anlegen.

Da die Scene ein von anderen Scenen abgesetzter Theil bes Dramas ift, welcher auf seinen Inhalt vorbereiten, spannen, ein Schlußergebniß ins Licht stellen und dann zum Folgenden überführen soll, so hat jede Scene, genau betrachtet, fünf Theile, welche den Theilen des Dramas entsprechen. Und bei ausgeführten Scenen sind diese Theile auch sämmtlich wirtsam. Denn dann ist es unthunlich, die Handlung in gerader Linie zum Schlußergedniß zu sühren. A fühlt, will, sordert etwas, B tritt ihm entgegen, mitwollend, anderswollend, widersstehend; in jedem Fall wird die Richtung des einen durch den

anbern aufgehalten und wenigftens für einige Zeit abgelentt. Bei folden Scenen, mogen fie eine That ober ein Wortgefecht ober eine Darlegung ber Befühle enthalten, ift munichenswerth, bag nicht ber Sobenpuntt in einer geraben Linie liegt, welche von ben Boraussekungen ber Scene zu ben Schlußergebniffen führt, fonbern ben letten Buntt einer abweichenben Richtung bezeichne, von welchem ab bie Umfebr zu ber geraben Linie ftattfinbet. Aufgabe einer Scene fei, B burch A unichablich zu machen, ibr gebotenes Ergebniß fei bas Berfprechen bes B, unschablich ju werben. Beginn ber Scene: A ersucht ben B, ferner nicht mehr Störenfried gu fein; wenn B fofort bereit ift, biefen Bunfch ju erfüllen, wird feine langere Scene nötbig; wenn er bie Grunde bes A leibend aufnimmt, läuft bie Scene in geraber Linie fort, aber fie ift in größter Gefahr au ermüben; wenn B fich aber gur Webr fest und fich entweber auf feinen Störenfried fteift ober ibn leugnet, fo läuft ber Dialog ju einem Buntte, an welchem B fo weit als möglich von ben Wünschen bes A entfernt ift. Bon ba findet eine Unnaberung ber Unfichten ftatt, bie Grunde bes A erweisen fich als ftarter, bis B fich ergibt.

Da aber jebe Scene eine Richtung auf das Folgende hat, wird bieser phramidale Bau häusig in den Durchschnitt einer anschlagenden Welle umgeändert, mit lang aufsteigender Linie und schnellem Absturz: Beginn, Steigerung, Schlußersaebniß.

Je nach ber Zahl ber auftretenben Personen erhalten bie Scenen verschiebene Bestimmung und verschiebene Ginrichtung.

Die Monologe geben bem Helben ber mobernen Bühne Gelegenheit, in vollkommener Unabhängigkeit von einem besobachtenden Chor fein geheimes Empfinden und Wollen dem Publikum bekannt zu machen. Man sollte meinen, daß solche Bertrautenstellung dem Hörer sehr willkommen sein müßte, und doch ift dies oft nicht der Fall. So fehr ist der Kanpf

und die Einwirkung des einen Menschen auf den andern Zweck bes Dramas, daß jede Isolirung des Einzelnen einer gewissen Entschuldigung bedarf. Nur wo ein reiches inneres Leben im Zusammenspiel längere Zeit gedeckt war, erträgt der Hörer die geheimen Offenbarungen desselben. Aber schon da, wo kunstsvolles Intriguenspiel das Publikum zum Vertrauten machen will, liegt diesem wenig an dem stillen Aussprechen eines Einzelnen, es holt sich lieber selbst den Zusammenhang und die Gegensätze der Sharaktere aus einem Dialoge heraus. Die Monologe haben Aehnlichkeit mit den antiken Pathossenen, sind aber dei den zahlreichen Gelegenheiten, welche unsere Bühne den Charakteren darbietet ihr Inneres darzulegen, und bei der veränderten Ausgabe dramatischer Wirkungen durch die Schauspielkunst keine nothwendige Zugabe neuerer Dramen.

Da bie Monologe einen Rubepunkt in ber laufenben Sandlung barftellen und ben Sprechenben in bebeutfamer Beije bem Sorer gegenüber ftellen, fo beburfen fie bor fich eine bereits erregte Spannung, einen Einschnitt ber Sandlung auf einer ober beiben Geiten. Aber ob fie einen Aft eröffnen ober ichließen, ober amischen zwei bewegte Scenen gestellt finb, immer muffen fie bramatischen Bau baben, Gat, Begenfat, Ergebniß; und zwar ein Schlugergebniß, bas für bie Sandlung felbft Bebeutung gewinnt. Man vergleiche bie beiben Monologe Samlet's in ber fteigenben Sanblung. Der zweite berühmte Monolog "Sein ober Richtsein" ift eine tieffinnige Offenbarung ber Geele Samlet's, aber für bie Sanblung felbft infofern feine Forberung, als er fein neues Bollen bes Belben einleitet, fonbern burch Darlegung ber innern Rampfe eine Ertfarung bes Zauberns gibt. Der porbergebenbe Donolog bagegen, ein Deifterftud von bramatischer Bewegung, auch er ber Ausflang einer Scene, bat jur Grundlage einen einfachen Beidluß. Samlet fagt: 1. Der Schaufpieler beweift fo großen Ernft bei blogem Gpiel. 2. 3ch aber ichleiche that-Tos bei bem furchtbarften Ernft. 3. Un's Wert! auch ich will

ein Spiel veranstalten, um für ernste That Entscheidung zu gewinnen. — In diesem letzten Sate ist zugleich das Ergebniß der ganzen vorhergehenden Scene zusammengefaßt, die Volgen, welche die Unterhaltung mit den Schauspielern auf den Cha-rakter des Helden und den Berlauf des Stückes ausübt.

Gelungene Monologe sind allerdings Lieblinge des Publistums geworden. In den Dramen Schiller's und Goethe's werden sie von dem heranwachsenden Geschlecht gern vorgestragen. Lessing hätte, auch wenn er mehr als den Nathan in unsern Jamben geschrieben hätte, schwerlich diese Art von dramatischen Wirkungen gesucht.

Um nächsten ben Monologen fteben bie Botenberichte unferer Bubne; wie jene bas Iprifche, fo vertreten fie bas epifche Element. Bon ibnen ift bereits früber gesprochen. Da fie bie Aufgabe baben, eine zu Gunften ibrer Aufnahme bereits erregte Spannung au lofen, fo muß bie Birfung, welche fie in ben Gegenspielern bes Bortragenben ober vielleicht gar in ibm felbit bervorbringen, febr fichtbar werben; einen langeren Bortrag muß gefteigertes Gegenspiel begleiten und unterbrechen, allerbinge obne ibn zu übermachfen. Schiller, ber Botenberichte febr liebt, gibt Beifpiele in Menge, fowohl zur Lebre als gur Warnung. Der Ballenftein allein entbalt eine gange Muswahl berfelben. In ben iconen Mufterftuden: "Es gibt im Menschenleben" und "Wir ftanben feines Ueberfalls gewärtig" hat ber Dichter zugleich die bochfte bramatische Spannung an bie epischen Stellen gefnüpft. Das Inspirirte und Geberhafte Wallenftein's tommt an feiner Stelle fo machtig ju Tage als in feiner Ergablung. Im Botenberichte bes Schweben aber fteht bas ftumme Spiel ber tobwunden Thefla in bem ftartften Gegenfat ju Saltung und Bortrag bes theilnebmenben Fremblings. Daneben bat bies Drama aber anbere Beschreibungen, 3. B. ben bobmischen Becher, bas Zimmer bes Sternbeuters, beren ftarfe Rurgung ober Entfernung bei ber Aufführung wohlthut.

Der wichtigfte Theil ber bramatischen Sandlung verläuft in ben Dialogicenen, junachft im Zwiegesprach. Der Inbalt biefer Scenen: Sat und Begenfat, Empfindung gegen Empfindung, Wille gegen Wille, bat bei uns, abweichend von ber einförmigen, antifen Beife, bie mannigfaltigfte Ausbilbung gefunden. Der Zweck aller Dialogscenen ift wieder, aus bem Sat und Gegenfat ein Ergebniß berauszubeben, welches bie Sanblung weiter treibt. Babrend bas antite Zwiegesprach ein Streit war, ber gewöhnlich feine unmittelbare Einwirfung auf bie Seelen ber Sanbelnben ausübte, verfteht ber moberne Dialog zu bereben, zu beweisen, binüber zu führen. Die Ur= gumente bes Belben und Gegenspielers find nicht, wie bäufig in ber griechischen Tragodie, rhetorische Wortgefechte, sonbern fie find aus Charafter und Gemüth ber Bersonen bergeleitet, und genau wird ber Hörer unterrichtet, wie weit bieselben wahrhafte Empfindung und Ueberzeugung aussprechen ober täuschen follen.

Der Angreifende wird also feine Gründe genau nach ber Perfönlichkeit bes Gegenspielers einrichten ober tief und mabr aus feinem eigenen Wefen beraus schöpfen muffen. Damit aber bas Zwedvolle ober Wahre berfelben von bem Sorer auch vollständig erfaßt wird, ift auf ber Buhne eine bestimmte Richtung von Rebe und Antwort nothwendig, nicht mit fo gewohnheitsmäßigem Berlauf, wie auf ber antifen ober altspanischen Bühne, aber boch wesentlich von bem Wege verschieben, welchen wir im wirklichen Leben einschlagen, um 3emand zu überzeugen. Dem Charafter auf ber Bubne ift bie Reit beschränkt, er bat seine Argumente in einer fortlaufenben Steigerung ber Wirfungen vorzutragen, er bat bas für feine Stellung Birtfamfte auch bem Borer einbringlich auseinanberzuseten. In Wirklichkeit mag ein folcher Rampf ber Unfichten vielgetheilt, mit gablreichen Gründen und Wegengründen ausgemacht werben, lange mag ber Sieg fcwanten, vielleicht ein unbedeutender Nebengrund mag gulett ben Musschlag geben; dies ift auf der Buhne in der Regel nicht möglich, weil es nicht wirksam ware.

Deshalb ift Aufgabe bes Dichters, Die Gegenfate in wenigen Meußerungen jufammengufaffen, biefe mit fortgefetter Steigerung ibrer inneren Bedeutung auszudrücken. In unferen Dramen fchlagen Die Grunde bes Ginen gleich Wellen gegen bie Seele bes Anbern, querft burch ben Wiberftand gebrochen, bann bober, bis fie vielleicht am Ende über bie Wiberftandsfraft reichen. Es geschieht nach einem uralten Compofitionsgeset, daß baufig ber britte folder Wellenschläge bie Entscheidung gibt; bann ift zweimal Gat und Gegenfat borausgegangen, burch bie beiben Stufen ift ber Borer genügenb auf die Entscheidung vorbereitet, er bat eine fraftige Ginwirfung erhalten, und bat mit Behagen bas Gewicht ber Grunde mit bem Inhalt bes Charafters, auf ben We mirfen follen, vergleichen fonnen. Solche Gefprachsicenen find auf unferer Bubne feit Leffing mit besonderer Liebe und Schonbeit ausgebildet worden. Sie entsprechen febr ber Freude ber Deutschen an gründlicher Erörterung einer Angelegenheit. Berühmte Rollen unferer Bubne verbanten ihnen allein ihren Erfola: Marinelli, Carlos im Clavigo, Brangel im Ballenftein.

Da ber Dichter die Dialogscene so zu arbeiten hat, daß bem Hörer ber Fortschritt, ben dieselbe für die Handlung bewirft, eindringlich wird, muß auch die Technif dieser Scenen, je nach der Stellung, in welcher sie die Betheiligten finden und verlassen, verschieden sein.

Am einfachsten wird die Sache, wenn der Eindringende ben Angegriffenen überwindet; dann findet ein= oder zwei= malige Annäherung und Trennung statt bis zum Siege des Einen, oder, wenn der Angegriffene biegsamer ist, ein allmähliches Herüberziehen.

Eine Scene folcher Beredung von einfachem Bau ift ber Dialog im Anfang bes Brutus und Caffius. Caffius brangt,

Brutus gibt seiner Forderung nach; der Dialog hat eine kurze Einleitung, drei Theile und Schluß, der mittlere Theil ist von besonderer Schönheit und großer Aussührung. Einsleitung, Cassius: Ihr seid unfreundlich gegen mich. Brutus: Nicht aus Kälte. Die Theile, Cassius: 1. Man hofft auf euch (lebendig unterbrochen durch die Versicherung, daß Brutus ihm trauen könne, und durch Kuse von außen, welche die Ausmerksamkeit auf Cäsar leiten). — 2. Was ist Cäsar mehr als wir? — 3. Unser Wilse kann uns befreien. — Schluß, Brutus: Ich will's überlegen.

Wenn aber die Sprechenden von einander scheiden, ohne sich zu vereinigen, so darf doch die Stellung derselben zu einsander während der Scene nicht unverändert bleiben. Es ist den Zuhörern unerträglich, solchen Mangel an Fortschritt in der Handlung zu empfinden. Auch in solchem Fall muß die Richtung des Einen oder Beider gebogen werden, etwa so, daß sie an einer Stelle der Verhandlung scheindar übereinsommen und nach diesem Punkte der Annäherung sich wieder energisch von einander abwenden. Die inneren Bewegungen, durch welche diese Veränderung der Stellung bewirkt wird, müssen allerdings sowohl wahr als für das Folgende zwecknäßig sein, nicht unnütze Onerzüge, welche einer scenischen Wirkung zu Liebe, ohne Ruchen für Handlung und Charaktere, eingerichtet werden.

Bei ungebundener Rede ift es möglich, zahlreichere Gründe und Gegengründe in das Feld zu führen, die Linien schärfer zu wenden; im Ganzen bleibt der Bau, wie er oben mit einer brandenden Welle verglichen wurde: ein allmähliches hinauftreiben auf den höhenpunkt, Ergebniß, kurzer Abschluß. So ist die große Streitscene zwischen Egmont und Oranien — wohl der am besten gearbeitete Theil des Dramas — aus vier Theilen zusammengesetzt, vor denen eine Einleitung, nach denen der Schluß steht. Einleitung: Oranien: Die Regentin geht ab. Egmont: Sie geht nicht. Theil 1: Or. Und wenn ein Anderer fommt? Eg. So treibt er's wie der Borige. 2. Or. Er wird biesmal unsere Häupter sassen. Eg. Das ist unmöglich. 3. Or. Alba ist unterwegs. Gehen wir in unsere Provinz. Eg. Dann sind wir Rebellen. Hier der Umschwung, von jetzt wird Egmont der Angreisende. 4. Eg. Du handelst unverantwortlich. Or. Nur vorsichtig. Schluß: Or. Ich gehe und betraure dich als verloren. Die letzte Bereinigung der Streitenden in einer gemüthlichen Stimmung bildet einen guten Gegensatzu der vorausgegangenen Heftigkeit Egmont's.

Besondere Bedeutung haben in bem neueren Drama bie Scenen zwischen zwei Menschen erhalten, in benen bie Charaftere febr entichieben einer Meinung ju fein pflegen, bie Liebesscenen. Gie find nicht burch Tagesgeschmad ober vor= übergebenbe Weichlichkeit ber Dichter und Sorer entftanden, fonbern burch einen uralten Gemuthezug ber Germanen. Geit frühester Zeit ift ber beutschen Dichtung bie Liebeswerbung. bie Annäherung bes jungen Belben an bie Jungfrau, befonbers reizvoll gewesen. Es war die berrichende poetische Reigung bes Bolfes, die Begiebungen ber Liebenben por ber Bermählung mit einer Burbe und einem Abel zu umgeben, von welchen bie antife Welt nichts wußte. Nach feiner Richtung bat fich ber Gegensat ber Deutschen zu ben Bolfern bes Alterthums schärfer ausgeprägt, burch bie gesammte Runft bes Mittelalters bis zur Gegenwart gebt biefer bedeutsame Bug. Auch in bem ernsten Drama macht er sich mit bober Berechtigung geltenb. Das bolbeste und lieblichfte Berbaltnif ber Erbe wird mit bem Finftern und Schrecklichen in Berbindung gebracht, als erganzender Gegenfat, jur bochften Steigerung ber tragischen Wirfungen.

Für den arbeitenden Dichter freilich sind diese Seenen nicht der bequemste Theil seines Schaffens, und nicht jedem will es damit gelingen. Es ist nicht ohne Nugen, die größten Liebessenen, welche wir haben, mit einander zu vergleichen, die drei Seenen des Romeo auf dem Mastenseste und beim Balfon por und nach ber Brautnacht, und bie Scene Gretchens im Garten. In ber erften Romeofcene bat ber Dichter ber Runft bes Darftellers bie bochfte Aufgabe geftellt, in ibr ift bie Sprace ber beginnenben Leibenschaft munbervoll abgebrochen und furg, binter bem artigen Rebespiel, bas ju Shatefpeare's Beit ber guten Befellichaft geläufig mar, icheint bas aufglübenbe Befühl nur wie in Bligen burch. Bobl empfand ber Dichter, wie febr barauf ein vollerer Ausbrud noth thue. Die erfte Balfonscene ift immer für ein Deifterffud ber Dichtfunft gebalten worben, aber wenn man bie boben Schönbeiten ihrer Berfe gergliebert, wird man vielleicht überraicht fein, wie wertreich und umumichranft geniegend bie Geelen ber Liebenben icon mit ihrem leibenichaftlichen Befühl zu fpielen miffen. Goone Borte, gierliche Bergleiche find fo gebäuft, baf wir zuweilen bie Runft ale funftlich empfinben. Bur bie britte, bie Morgenscene, ift bie 3bee alter Minnes und Bolfelieber - "ber Bachterlieber" - in reigenber Beife vermertbet.

Auch Goethe hat in seiner schönften Liebesscene vollsthumliche Erinnerungen poetisch verwerthet: er hat die Liebeserklärung in seiner Weise aus kleinen epischen und lhrischen Momenten zusammengefaßt, die er — doch nicht ganz günftig für eine große Wirkung — durch den schneidenden Gegensah Martha und Mephisto unterbricht. Auch der Umstand erinnert an den großen lhrischen Dichter, daß Faust darin zurücktritt und die Scenen nicht viel Anderes sind als Selbstgespräche Gretchens. Aber sedes der drei kleinen Stücke, aus denen sich das Bild zusammensetzt, ist von wunderbarer Schönheit.

Dem schwungvollen Schiller wollte es bagegen in seiner Jambenzeit mit biesen Scenen nicht mehr recht gelingen. Am besten noch in ber Braut von Messina. Aber im Tell ist bie Scene zwischen Rubenz und Bertha ohne Leben, und selbst im Wallenstein, wo sie burchaus nothwendig war, hat er ihr burch die Anwesenheit ber Gräsin Terzth einen Dämpfer auf-

gesetzt, Thekla muß ben Geliebten vom Heerlager und von bem Aftrologenzimmer unterhalten, bis fie endlich in kurzem Alleinsein bie bedeutsame Warnung aussprechen kann.

Die glänzenden Beispiele Shakespeare's und Goethe's zeigen auch die Gefahr dieser Scenen, es wird noch davon gessprochen. Da das Austönen Ihrischer Empfindungen auf der Bühne trot aller Dichterkunft bei längerer Ausdehnung den Hörer zuverlässig ermüdet, so wird die lohnende Aufgabe des dramatischen Dichters, ein kleines Ereigniß zu erfinden, in welchem das heiße Gefühl des liebenden Paares sich bei gemeinsamer Theilnahme an einem Moment der Handlung ausdrücken kann, er erhält dadurch die dramatische Schnur, an welcher er seine Berlen aufreiht. Das süße Liebesgeplauder, welches sich Selbstzweck ist, wird er mit Recht schenen, und wo es unvermeidlich wird, durch Schönheit der Poesie ersehen, was er solchen Scenen als gewissenhafter Mann an Ausdehnung nehmen muß.

Der Eintritt einer britten Person in den Dialog gibt demselben einen anderen Charakter. Wie das Bühnenbild durch den dritten Mann einen Mittelpunkt und eine Gruppenaufstellung bekommt, so wird auch für den Inhalt der Dritte oft der Bermittler oder Richter, welchem zwei Parteien ihre Gründe an das Herz legen. Die Gründe beider Parteien werden in solchem Falle zugleich für ihn nach seinem Wesen eingerichtet und erhalten schon dadurch etwas Bewußtes, weniger Unmittelbares. Der Lauf der Scene wird langsamer, zwischen Rede und Gegenrede tritt ein Urtheil ein, welches sich ebenfalls dem Hörer bedeutsam darstellen muß.

Ober ber britte Schauspieler ist selbst Bartei und Bundesgenosse einer Seite. In biesem Fall werden die Aeußerungen ber einen Bartei schneller, bewegter herausbrechen muffen, weil bem aufnehmenden Hörer größere Anspannung der Ausmertsamkeit zugemuthet wird, indem er Wesen und Inhalt zweier Bersönlichkeiten in die eine Wagschale zu stellen hat. Der britte, seltnere Fall endlich ift, daß jeder der brei Charaktere seinen Willen gegen den der beiden andern stellen will. Solche Scenen werden als ein Ausklingen einer gelösten Spannung zuweilen verwendbar, sie haben nur ein kurzes Resultat zu ziehen, denn die drei Sprechenden halten dann in der That Monologe. So die Scenen mit Margaretha in Richard III., wo der eine Charakter die Melodie, die beiden andern Parteien in Contrasten die Begleitung geben. Scenen solches Dreispiels werden aber in größerer Ausführung sast nur dann Bedeutung gewinnen, wenn wenigstens der Eine in verstelltem Spiel auf den Standpunkt eines Anderen übergebt.

Scenen, welche mehr ale brei Berfonen ju thatiger Theilnabme an ber Sandlung verfammeln, bie fogenannten Enfemblefcenen, find ein unentbebrlicher Beftanbtheil unferes Dramas geworben. Gie waren ber alten Tragobie unbefamit, ein Theil ibrer Leiftungen murbe burch bie Berbinbung ber Golofpieler mit bem Chor erfent. Gie umidliegen in bem Drama ber Reugeit nicht vorzugsweise bie bochften tragischen Birfungen, obgleich ein großer Theil ber lebenbigften Aftionen in ibnen ausgeführt wirb. Denn es ift eine nicht genug beachtete Babrbeit, bag weniger fpannt und feffelt, mas aus Bielen entftebt, ale mas aus ber Geele ber Sauptgeftalten lebenbig wirb. Die Theilnahme an bem bras matischen Leben ber Rebenpersonen ift geringer und bas Berweilen mebrer Betbeiligten auf ber Bubne mag leicht bas Huge gerftreuen, bie Schauluft mehr als nutlich erregen. 3m Bangen ift bas Befen biefer Scenen, bag fie bei guter Rubrung burch ben Dichter lebbaft beschäftigen und eine burch bie Sauptbelben erregte Spannung lofen, ober baß fie belfen eine folde Spannung in ber Geele ber Sauptgeftalten bervorgurufen. Gie baben besbalb porgugemeife ben Charafter porbereitenber ober abicbließenber Geenen,

Es bebarf taum ber Erwähnung, bag ihre Eigenthümliche teit nicht jeberzeit hervortritt, wenn mehr als brei Spieler

auf der Bühne sind. Denn auch, wo wenige Hauptrollen allein oder fast ausschließlich die Handlung darstellen, mögen Nebenfiguren in ziemlicher Anzahl wünschenswerth sein. Leicht mag eine Rathsversammlung, eine Brunkscene viele Schausspieler auf der Bühne versammeln, ohne daß diese sich bis zu thätigem Antheil erheben.

Die erste Borschrift für den Ban der Ensemblescenen ist: sämmtliche Personen charafteristisch und förderlich für die Hand-lung zu beschäftigen. Sie sind wie eine geladene Gesellschaft, für deren geistige Thätigkeit der Dichter als unsichtbarer Birth unablässig besorgt sein muß. Er muß beim Fortsühren der Handlung genan die Wirkung empfinden, welche die einzelnen Borgänge, Reden und Gegenreden auf jeden der Betheiligten ausüben.

Es ift flar, bag eine Perfon in Gegenwart Anderer auf ber Bühne nicht aussprechen barf, was biese nicht boren sollen, Die berfommliche Aushilfe bes Beiseitesprechens barf nur in bringenden Fällen und für wenige Worte benutt werben. Aber eine größere Schwierigkeit liegt barin, bag auch nicht leicht eine Rolle etwas aussprechen barf, worauf eine andere ber anweienben Berfonen eine Antwort geben müßte, welche ihrem Charafter nach nothwendig, für die Handlung aber unnüt und verzögernd mare. Es gebort eine unumidrantte Berrichaft bes Dichters über feine Selben bagu und lebhafte Anschauung bes Bubnenbilbes, um allen Mitfpielern einer menschenreichen Scene gerecht zu werben. Denn jebe einzelne Rolle wirft auf Stimmung und Saltung ber übrigen und trägt ihrerfeits bagu bei, bas unbefangene Aussprechen ber Anberen zu beschränfen. Es wird baber in folchen Scenen fich die Runft bes Dichters borjugeweise barin zeigen, burch scharfe, fleine Striche bie Charattere von einander abzuheben. Und es ift wohl zu beachten, baß bie angemeffene Beichäftigung ber versammelten Berjonen burch bie Beschaffenbeit unserer Bühne erschwert wird, welche in ihren Couliffen die Darfteller wie in einem Gaale aus fammenschließt und, wenn ber Dichter nicht, mas zuweilen unmöglich ift, bestimmte Vorkehrungen trifft, die Abtrennung Einzelner schwierig macht.

Ferner aber: Je zahlreicher die Mitspieler in die Scene geladen sind, besto weniger Raum wird gewöhnlich der Einzelne behalten, sich in seiner Eigenart zu äußern. Der Dichter wird also zu vermeiden haben, daß der betressende Theil der Hand-lung nicht durch die größere Anzahl der Theilnehmer zerstückt wird und in kurzen Wellen eintönig dahinläust; und wie er die Personen in Gruppen ordnet, wird er auch die Handlung der Scene so einrichten, daß die Bewegung der Nebenspieler nicht die Bewegung der Hauptpersonen übermäßig beengt. Deshalb gilt der Grundsatz: je größer die Zahl der Theilsnehmer an einer Scene, desto kräftiger gegliedert muß der Bau derselben sein. Die Haupttheile müssen dann um so mächtiger hervortreten, bald die einzelnen sührenden Stimmen sich von der Mehrzahl abheben, bald das Zusammenwirken der Gesammtheit im Bordergrund stehen.

Da bei größerer Anzahl von Spielenden der Einzelne leicht gedeckt wird, so sind diejenigen Stellen der Ensemblescenen besonders schwierig, in denen die Wirfung dargestellt wird, welche das Berhandelte auf die einzelnen Betheiligten hat. Wo in diesem Fall ein kurzes hingeworfenes Wort nicht genügt, die Zuhörer zu unterrichten, ist eine Ersindung nöthig, welche den Einzelnen zwanglos von der Gruppe löst und in den Vordergrund stellt. Es ist ganz unthunlich, in solchem Falle die dramatische Bewegung der Mehrzahl plöglich zu unterdrechen und die lledrigen zu stummen und thatlosen Zuschauern der geheimen Offenbarungen Einzelner zu machen.

Be rascher die handlung im Zusammenspiel fortläuft, besto schwerer wird solches Isoliren der Einzelnen. hat die handlung aber eine gewisse Wucht und höhe erreicht, so wird es der größten Kunft nicht immer möglich, einem hauptschauspieler Raum zu wünschenswerther Darlegung seiner innersten

Stimmung ju geben. Und beshalb gilt für biefe Scenen bas britte Gefet. Der Dichter wird feine Berfonen nicht Alles fagen laffen, mas für fie bezeichnend und für ihre Rolle an fich notbig mare. Denn bier besteht ein innerer Begenfat awischen bem Erforberniß ber einzelnen Rolle und bem Bortbeil bes Gangen. Bebe Berfon auf ber Bubne forbert für fich Betheiligung am Fortgange ber Sandlung, foweit bies ibre gesellschaftliche Stellung zu ben anderen Charafteren ber Scene erlaubt. Der Dichter aber fommt in bie Lage, ibr biefen Untheil beschränfen zu muffen. Auch Saupthelben muffen baufig mit ftummem Spiel begleiten, wo ihnen im wirflichen Leben bas Dreinsprechen geboten fein würbe. Dem Schauspieler bagegen ift langes Schweigen peinlich, ber Nebenfpieler ermattet und fintt jum Statiften berab, ber Sauptspieler fühlt lebhaft bas Unrecht, welches feiner Rolle geschiebt, weit weniger bie bobere Nothwendigfeit. Es genügt für die richtige Gesammtwirfung nicht immer, bag ber Dichter auf bie Bewegung ber nicht gerade im Borbergrund ftebenben Rollen achtet und burch wenige Worte ober burch eine nicht rubmlofe Beschäftigung bem Darfteller Richtung für sein ftummes Spiel und Uebergange au ben Stellen, wo er wieber eingreifen barf, gewährt. Es gibt außerfte Kalle, wo auf ber Scene baffelbe ailt, was bei großen Gemälden gestattet wird, welche gablreiche Geftalten in ftarter Bewegung und Berschlingung zeigen. Wie bort ber Schwung ber Hauptlinien fo wichtig ift, baß ibm einmal bie richtige Berkurgung eines Armes und Fuges geopfert werben muß, jo wird auch in ber ftarfen Strömung einer menschenreichen Scene bie für ben einzelnen Charafter nöthige Darftellung aufgegeben werben muffen, aus Rudficht auf Berlauf und Gefammtwirfung ber Scene. Damit ber Dichter bergleichen gebotene Fehler aber ichon verüben fonne, wird ibm bie Empfindung lebhaft fein muffen, bag es an fich Fehler find.

Es gereicht bem Stüde thatfachlich jum Rugen, Die

Bahl ber Mitspieler so viel als irgend möglich zu beschränken. Jebe Rolle mehr erschwert die Besetzung, macht bei Krankheit ober Abgang eines Schauspielers die Wiederholung des Stückes unbequem. Schon diese änßere Rücksicht wird den Dichter bestimmen, bei Ensemblescenen wohl zu überlegen, welche Gestalten ihm unumgänglich nothwendig seien. Dazu kommt ein innerer Grund: se größer die Zahl der thätigen Nebenpersonen in einer Scene ist, desto mehr Zeit nimmt sie in Anspruch.

Die Enfemblefcenen find afferbinge eine wefentliche Siffe, bem Stud Farbe und Glang ju geben. Gie werben ungern bei einem geschichtlichen Stoffe entbebrt werben. Aber fie werben auch in foldem Stud mit Dag verwendet werben muffen, weil fie mehr ale anbere ben Erfolg von bem Gefold bes Regiffeure abbangig machen, und weil in ihnen ble ausgeführte Darftellung bes innern Lebens ber Sauptfiguren, eine genaue Schilberung ber Seelenvorgange, welche ben bochften bramatischen Antheil beauspruchen', weit schwieriger ift. Die zweite Salfte bes Studes wird fie am lebbafteften beifchen, weil in ihr bie Thatigfeit ber Wegenspieler machtiger bervertritt, aber nur bann ohne Schaben vertragen, wenn in biefem Abidnitt ber Sanblung bie warme Theilnabme bes Buichauers an ben Sauptdarafteren bereits mericutterlich feftgeftellt war. Auch bier wird ber Dichter fich buten, bas innere leben ber Saupthelben für langere Beit ju beden.

Eine ber schönsten Ensemblescenen Shakespeare's ist bie Banketscene auf ber Galeere bes Pompejus in Antonius und Kleopatra; sie enthält keinen Haupttheil ber Handlung und ist, was bei Shakespeare in ben tragischen Theilen seiner Handlung nicht bäufig ist, wesentlich Situationsscene. Sie hat aber eine gewisse Bedeutung, weil sie am Schluß bes zweiten Aktes, also an einer Stelle steht, welche eine Auszeichnung sorbert, zumal in diesem Stück, in welchem die vorhergehenden politischen Auseinanderseungen ein buntes und belebtes Bild sehr wün-

idenswerth machten. Die Rulle ber fleinen darafterifirenben Büge, welche in biefer Scene vereinigt find, bas fnappe Bufammenfassen berselben, vor allem aber bie technische Anordnung find bewunderungswürdig. Die Scene wird eingeleitet burch eine furze Unterredung ber Diener, wie fie bei Shakespeare nicht felten ift, um bas Aufftellen ber Tische und Geräthe auf feiner Bubne zu vermitteln. Die Scene felbft ift breitheilig. Der erfte Theil ftellt bas übermüthige Geplauber ber verföhnten Triumvirn und die Bedanterie bes truntenen Schwachtopfes Levidus bar, auf ben icon bie Diener bingewiesen baben; ber zweite in furchtbarem Wegenfat bie beimliche Unterredung bes Bompejus und Manas; ber britte, burch bas Sinaustragen bes trunkenen Lepidus eingeleitet, die Steigerung bes wuften Bacchanals und die überhandnehmende Trunkenbeit. Berbindung ber brei Theile, wie Manas ben Bompejus zur Seite giebt, wie Bompejus wieder an ber Berfon bes Lepidus anknüpfend bas Belage fortfett, ift febr beachtenswerth. Rein Wort in ber gangen Scene ift unnut und bebeutungslos, ber Dichter empfindet in jedem Augenblick bie Lage ber einzelnen Geftalten, auch ber Nebenfiguren, jede greift forbernd in ben Berlauf ein, für ben Regiffeur wie für bie Rollen ift bas Gange meisterhaft gurecht gemacht. Bon bem ersten Bericht bes Antonius über ben Nil, burch welchen bas Bild ber Kleopatra auch in biese Scene bineingetragen wird, und bem einfältigen Dreinreben bes Lepibus: - "Ihr habt feltfame Schlangen bort" - burch welches ein Einbrud in bie Seelen ber Buborer geworfen wird, welcher auf ben Schlangentob ber Kleopatra vorbereitet, bis zu den letten Worten bes Untonius: "Gut, gebt bie Sand, Berr," in benen ber Berauschte unwillfürlich bie Ueberlegenheit bes Cafar Auguftus anerfennt, und bis zu ben folgenden trunfenen Reben des Bompejus und Enobarbus gleicht Alles feinciselirter Arbeit an fest que fammengefügten Metallgliebern.

Belehrend ift ber Bergleich biefer Scene mit bem Schluß

bes Bantetaftes in ben Biccolomini. Die innere Aebnlichfeit ift fo groß, bag man bie Meinung erhalten muß, Schiller babe bie Chatefpeare'iche Ausführung por Augen gehabt. Auch bier ift eine Dichterfraft zu bewundern, welche eine große Angabl von Geftalten mit unumidranfter Giderbeit gu leiten weiß, auch bier ein großer Reichtbum von bebeutenben Domenten und fraftige Steigerung im Bau. Aber mas für Schiffer bezeichnend ift, Diefe Momente find jum Theil epis fobifder Ratur, bas Bange breiter und größer angelegt. Dies lette freilich mit Berechtigung. Denn bie Scene ftebt nicht am Enbe bes zweiten, fonbern am Enbe bes vierten Aftes, und fie enthält einen wesentlichen Theil ber Sandlung, Die Erlangung ber verbangnifvollen Unterschrift, fie murbe alfo. auch wenn bas Bantet nicht ben gesammten vierten Aft füllte, eine größere Anlage gehabt baben. Ihre Anordnung ift genau wie bei Ghafespeare.\*) Zuerft eine einleitende Unterredung ber Diener, welche aber ju unverbaltnigmäßiger Breite ausgesponnen ift; bie Beschreibung bes Botale bat fein Recht uns ju beschäftigen, weil ber Becher felbft mit bem Stud weiter nichts ju thun bat und bie gablreichen Seitenlichter, welche

<sup>\*)</sup> Der Aft ift zweitheilig. Der erfte vorbereitenbe Theil enthalt bret furge bramatifche Beftanbtbeile: ben Gintritt bes Dar, bie Borlegung ber gefälichten Urfunde burd bie Intriganten, ben Anichluf Buttler's an fie. Bon ba beginnt, ebenfalls burch Unterrebung ber Diener eingeleitet, ber große Schluß. Die zechenben Generale barf man nicht ben gangen Att in bem Mittels und Sintergrund ber Biibne feben, bie Biibne zeigt beffer ein Borgimmer bes Bantetfaals burch Pfeiler und Sinterwand von biefem getrennt, fo bag man bie Befellicaft bis ju ihrem Gintritt am Goluft nur unbeutlich erblicht, und nur einzelne bequeme Rufe und Bewegungen ber Gruppen aufnimmt. Schiller war im Ballenftein noch ein forglofer Regiffeur, von ba ab that er mehr für bie fcenifche Unordnung. Bu ben Befonderbeiten ber icarfen Zeichnung in biefer iconen Scene gebort bie theilnahmlofe Berfuntenbeit bes Dar, - fie ift von Rleift im Pring von Somburg munberlicher wieberholt worben. Richt burd Schweigen fenngeichnet Chatefpeare bie Traumenben, fonbern burch gerftreute und tieffinnige Reben.

aus biefer Beschreibung auf bie Gefammtlage fallen, nicht mehr ftart genug find. Dann eine ebenfalls breitbeilige Sand= lung, erftens: Bemühung Terato's, von Nebenfiguren die Unterichrift zu erhalten, zweitens: im icharfen Begenfat bagu bas furge Gefprach ber Biccolomini, brittens: Die Entscheidung als Streit des trunkenen Illo mit Max. Auch bier ift ber Ber= band ber einzelnen Scenentheile forgfältig. Octavio führt burch bas vorsichtige Ausforschen Buttler's leife bie Aufmerksamteit aus ber bewegten Gruppe ber Generale beraus auf feinen Sobn, burch bas Suchen bes fehlenden Namens wird die volle Aufmerksamkeit auf Max geleitet: worauf ber trunkene 3llo fich wieder zuerst febr bebeutsam an Octavio wendet, bevor er mit Max zusammenftößt. Die Berbindung und löfung ber einzelnen Gruppen, das Berausbeben ber Biccolomini, die Sandlung bes Sobenpunktes, bas bewegte Zwischenspiel ber Debenfiguren bis ju bem fraftigen furgen Schluß find febr fcbön.

Wir besitzen außerbem noch zwei mächtige Maffenscenen bon Schiller, die größten aus ber großen Zeit unferer Dicht= funft: die Rutliscene und ben erften Aft bes Demetrius. Beibe find Mufter, welche ber angehende Dramatifer nicht nach= abmen, aber in ihrer hohen Schönheit forgfältig beachten foll. Was man auch gegen ben bramatischen Bau bes Tell fagen muß, auf einzelnen Scenen rubt ein Zauber, ber immer auf's Neue zur Bewunderung binreifit. Much in ber Rütliscene ift bie bramatische Bewegung eine verhältnigmäßig gehaltene, bie Ausführung breit, prächtig, voll iconer Lotalfarbe. Zuerft gibt eine Ginleitung die Stimmung. Gie befteht aus brei Theilen: Ankunft ber Unterwaldner, Unterredung Melchthal's und Stauffacher's, Begriffung ber Schwbzer. Man beachte wohl, daß ber Dichter vermieden hat, durch breimalige Betonung des Gintritts ber drei Cantone ju ermüben. 3mei Sauptgeftalten beben fich bier fraftig von ben Rebenfiguren ab und bilben für bie Ginleitung einen fleinen Sobenpunft, bie Berriffenheit durch mehre gleichschwebende Momente wird verhindert. Mit dem Eintritt der Urner, welcher durch ihr Horn, das herabsteigen vom Berge und die Reden der Anwesenden hinreichend betont ift, beginnt sogleich die handlung-

Diefe Sandlung läuft fünfgetbeilt fort. Erftens Ginrichtung ber Tagfatung mit furgen Reben und fraftiger Betbeiligung ber Rebenfpieler. Darauf Stauffacher's grofartige Darftellung bom Wefen und Rwed bes Binbniffes, Rach biefem machtigen Bervortreten bes Gingelnen brittens bewegter Streit ber Anfichten und Barteien über bie Stellung bes Bunbes jum Raifer, viertens bobe Steigerung ber Gegenfage bis jum ausbrechenben Streit über bie Mittel, fich von ber Gewaltberrichaft ber Bogte zu lofen, und Abstimmung über bie Befolitiffe. Enblich fünftens ber feierliche Gowur. Und nach foldem Abichluft ber Sanblung ein Austlingen ber Stimmung, welches feine Rlangfarbe von ber umgebenben Ratur und ber aufgebenben Sonne erbalt. Bei biefer reichen Gliebes rung ift bie Schönbeit in ben Berbaltniffen ber einzelnen Theile befonbere angiebenb. Der Mittelpunft biefer gangen Gruppe von bramatifden Momenten, Stauffacber's Bortrag, tritt ale Bobenpuntt beraus. Darauf ale Abftich bie unrubige Bewegung in ben Daffen, bie eintretenbe Befriedigung und ber bobe Aufschwung! Richt weniger fcon ift bie Bebanblung ber gablreichen Rebenfiguren, bas felbftanbige Gingreifen ber einzelnen fleinen Rollen, welche in ibrer Bebentung für bie Scene mit einer gewiffen republifanifchen Gleichberechtigung neben einanber fteben.

Das größte Muster für Staatsaktionen ist die prachtvolle Eröffnungsseene des Demetrius, der polnische Reichstag. Der Stoff dieses Dramas machte die Mittheilung vieler Borausssehungen nöthig, die selltsamen Schicksale des Knaden Demetrius ersorderten außerdem eine starke Anwendung besonderer Farben, um die fremdartige Welt poetisch nabe zu bringen. Schiller machte mit der ihm eigenen kühnen Hobeit die epische Erzählung

jum Mittelpuntt einer reich ausgestatteten Schaufcene und umgab ben langen Bericht bes Gingelnen mit leibenschaftlicher Bewegung ber Maffen. Auf eine furze Ginleitung folgt mit bem Eintritt bes Demetrius bie viertheilige Scene: 1) bie Ergablung bes Demetrius; 2) bie furg aufammenfaffenbe Wieberholung berfelben burch ben Erzbischof und bie erften Bellen, welche baburch in ber Bersammlung aufgeregt werben: 3) bie Bitte bes Demetrius um Unterftützung und bie Steigerung ber Bewegung: 4) bie Gegensprache und ber Ginspruch bes Savieba. Die Scene endiat mit Tumult und plötlichem Abbruch. Durch ein fleines bramatisches Moment wird fie mit bem barauf folgenden Zwiegesprach zwischen bem Ronig und Demetrius verbunden. Die Bewegungen ber Nebenpersonen find furz und beftig, ber Stimmführer wenige, außer Demetrius ift nur ber eine Wiberfpruch Erbebenbe fraftig von ber Maffe abgehoben. Man empfindet und erfährt, daß bie Maffe icon vorber geftimmt ift, die Erzählung bes Demetrius bilbet in ihrer ichmudvollen Ausführung ben Saupttheil ber Scene, wie bem erften Aft geziemte.

Goethe hat uns, wenn man von den furzen Scenen im Götz absieht, keine Massenscenen von großer dramatischer Wirstung hinterlassen. Den Bolksscenen im Egmont sehlt zu sehr frästige Bewegung, der schöne Spaziergang im Faust ist aus kleinen dramatischen Bildern zusammengesügt, die Studentenscene in Auerbachs Keller beabsichtigt keine tragische Wirkung und hat für den Darsteller des Faust den Uebelstand, daß sie ihn müßig und unbeschäftigt auf der Bühne läßt.

Besondere Unterstützung durch den Regisseur fordern die Aftionsscenen, in denen größere Massen wirken. Wenn auch unsere Bühnen in dem Chorpersonal der Oper eine ziemliche Anzahl von Mitspielern bereit haben und diese Helfer noch durch Statisten zu verstärken gewöhnt sind, so ist doch die Zahl der Bersonen, welche auf der Bühne versammelt werden können, ost verschwindend klein gegen die Menschenmenge, welche im

wirklichen Leben an einer Bolksscene, an einem Gesecht, an einem großen Aufruhr Theil nehmen. Leicht empfindet deshalb der Zuschauer vor den eingeführten Hausen die Leere und Dürftigkeit. Auch hier stört, daß das moderne Theater wenig geeignet zur Aufstellung größerer Massen ist. Run ist allerdings die äußerliche Anordnung solcher Scenen zum großen Theil in den Händen des Regisseurs; aber der Dichter hat die Aufgabe ihm leicht zu machen, daß er durch seine Kunst den Schein belebter Menschenmenge hervordringe.

Schon Einzug und Abgang einer größern Anzahl von Personen nimmt Zeit in Anspruch und zerstreut die Ausmertsamseit, diese muß also durch spannende kleine Erfindungen und durch die Bertheilung der Masse in Gruppen zusammen-

gebalten werben.

Der Bühnenraum muß so eingerichtet sein, daß die verhältnißmäßig geringe Zahl der wirklich vorhandenen Spieler nicht übersehen werden kann, durch Bersatskilde, gute Perspectiven, ein Aufstellen an den Seiten, welches die Phantasie auf größere unsichtbare Mengen hinleitet, die sich durch Zeichen und Ruse hinter der Scene bemerkbar machen, u. s. w.

Glänzende Schauaufzüge, wie Iffland der Jungfrau von Orleans einrichtete, wird sich der Dichter eines Trauerspiels mit Tug verbitten, die Gelegenheit bazu soviel als möglich

permeiben.

Dagegen find solche Maffenwirkungen, wobei bie Menge in lebhafter Bewegung fich tummelt, Bollsscenen, große Rathsverfammlungen, Lagerbilder, Gefechte, zuweilen wünschenswerth.

Für Bolksscenen ist die schöne Behandlung Shakespeare's zum oft nachgeahmten Borbild geworden: kurze schlagende Reben einzelner Bolkssiguren, fast immer in Prosa, unterbrechende und belebende Ruse einer Menge, welche von einzelnen Führern ihre Anregung erhält. Es lassen sich aber durch eine Bolksscene auf der Bühne noch andere Wirkungen hervordringen, nicht die höchsten dramatischen, aber doch bedeutende, welche

gur Beit noch wenig bon unseren Dichtern verwerthet wor- ben find.

Da wir auch bei Boltsscenen ben Bers nicht aufgeben follen, wird icon burch biefen eine andere Bebandlung bes Saufens geboten, als Chakespeare liebte. Run ift bie Ginfilb= rung bes alten Chors allerbings unmöglich; bie Neubelebung, welche Schiller einmal versucht bat, burfte trot ber Külle von poetischer Schönbeit, welche in ben Choren ber Braut von Meifing entzückt, teine Nachabmung finden; aber amischen ben Hauptspielern und einer größern Angabl von Rebenfiguren ift noch ein anderes bramatisch bewegtes Zusammenspiel benkbar, welches die Führer sowohl der Menge verbindet als gegenüberftellt. Richt nur furze Rufe, auch Reben, welche mehre Berfe umfaffen, erhalten burch bas Bujammenfprechen Debrer mit eingenbtem Tonfall und Zeitmaß eine gesteigerte Rraft. Der Dichter wird bei berartiger Einführung ber Menge in Stand gefest, ibr einen würdigeren Antheil an ber Sandlung zu geben, er wird in bem Wechsel zwischen einzelnen Stimmen, bem Dreiober Bierklang und ber Besammtheit, zwischen belltonenbem Tenor und fraftigem Bag gablreiche Mancen, Steigerung und Farbung hervorzubringen bermögen. Bei foldem Bufammenibrechen größerer Maffen bat er barauf zu achten, bag ber Sinn ber Sate auch ber Bucht und Energie bes Ausbrucks wohl entspreche, bag bie Worte leicht verständlich und obne Miklant feien, baf fich bie einzelnen Sattheile aut von einanber abheben.

Es ift nicht wahr, daß diese Behandlung an Stelle einer mannigfaltigen und naturwahren Bewegung auf der Bühne eine gefünstelte setzt, denn auch die herkömmliche Art und Weise, Bolkssenen einzurichten, ist eine überkommene, fünstliche, welche den Verlauf nach einem Schema umbildet. Die hier vorgeschlagene Weise ist nur wirkungsvoller. Der Dichter mag bei ihrer Anwendung seine Kunst versteden und durch Abswechselung im Gebrauch der mehrstimmigen Rede und Gegens

rcbe Mannigfaltigkeit hervorbringen. Das klangvolle Zufammensprechen eignet sich nicht nur für lebhaftes Bortgefecht und Erörterungen, es ist für jede Stimmung, welche in
einer versammelten Menge aufbrauft, zu gebranchen. Auf
unseren Bühnen wird bis jetzt das Einüben des Zusammensprechens unverantwortlich vernachlässigt, es ist oft nichts als
schwer verständliches Geschrei. Der Dichter wird beshalb
wohlthun, in seinen Textbüchern für die Bühne genan die
Stimmengruppen zu unterscheiden. Für solche Bezeichnung
muß er selbst die Wirkungen deutlich vorausgefühlt baben.

Die Gefechte find auf ber beutiden Bubne übel berüchtigt und werben von bem vorsichtigen Dichter vermieben. Urfache ift wieber, baf unfere Theater bergleichen ichlecht machen. Chafespeare batte eine unleugbare Borliebe für friegerische Bewegungen ber Daffen, er bat fie auch in feinen fpateren Stüden burchaus nicht beidranft. Und obaleich er felbft gelegentlich mit geringer Achtung von ben Mitteln fpricht, burch welche Gefechte auf feinem Theater bargeftellt wurden, fo ift man boch berechtigt anzunehmen, bag er fie forgfältiger fern gehalten batte, wenn fie nicht feinen Bufcbauern febr angenebm gemefen waren. Solder Einbrud mar aber bei einem maffenfreudigen Bolfe, welches alle friegerischen Leibesübungen noch mit Leibenschaft trieb, nur möglich, wenn bei biefen Scenen eine gewiffe Runft und Technif zu Tage fam, und wenn bas unvermeibliche Conventionelle ber Bubne nicht ben Ginbrud bes Rläglichen machte. Scenen, wie bas Befecht bes Coriolanus und Aufibius, bes Macbeth und Macbuff, bie Rampffcenen in Richard III. und Julius Cafar find fo wichtig und bebeutfam, bag man fiebt, wie ficher Ghafefpeare ibren Birfungen vertraute. In neuer Zeit bat man auf ber englifden Bubne biefe friegerifden Effette wieber mit einem Aufwand von Silfemitteln zu erhöhter Wirfung berausgeputt und bie Bufchauer nur zuviel bamit beschäftigt. Wenn in Deutschland immer noch ju wenig bafür geschiebt, fo barf biese Nachlässigkeit für ben Dichter kein Grund werben, sich ängstlich davon fern zu halten. Es sind Hilfswirkungen, die ihm wohl einmal gute Dienste leisten können. Er soll sich selbst ein wenig kummern, wie bergleichen gut eingerichtet werben kann, und barauf achten, daß die Bühnen ihre Schulbigkeit thun.

## Biertes Rapitel.

## Die Charaftere.

1.

## Die Dolker und Dichter.

Die Bilbung der bramatischen Charaftere bei den Germanen zeigt deutlicher, als der Ban ihrer Handlung, den großen Fortschritt, welchen das Menschengeschlecht seit dem Erscheinen der dramatischen Kunst bei den Griechen gemacht hat. Sowohl die natürliche Anlage unseres Boltes als seine Stellung über den Jahrtausenden einer verschütteten Welt und die dadurch gebotene Ausbildung des geschichtlichen Sinnes erstären diese Verschiedenheit. Seit dem neueren Drama die Aufgabe wurde, durch Poesse und Schauspielkunst auf der Bühne den Schein eines individuellen Lebens dis zur Täusschung genau darzustellen, hat die Schilderung der Charaftere eine Bedeutung für die Kunst gewonnen, welche sie in der alten Welt nicht batte.

Die poetische Kraft bes bramatischen Dichters erweift sich am unmittelbarsten in Erfindung der Charaftere. Beim Aufban der Handlung, bei der Einrichtung für die Bühne helsen ihm andere Eigenschaften; eine sichere Bildung, ein männlicher Bug in dem eigenen Wesen, gute Schule und Ersahrung; wo aber die Fähigseit zu scharfer Zeichnung der Charaftere gering ist, wird vielleicht ein bühnengerechtes, nie ein bedeutendes Wert geschaffen werden. Macht dagegen eigenthümliche Ersindung die einzelnen Rollen anziehend, da darf man gute Hoffnung hegen, wenn auch das Zusammenwirken der Geftalten zum Gesammtbilde noch sehr mangelhaft ift. Deshalb ist gerade bei diesem Theile des künstlerischen Schaffens durch Lehre weniger zu helsen, als bei jedem andern. Die Poetik des griechischen Denkers, wie sie uns erhalten ist, enthält über die Charaktere nur wenige Zeilen. Auch in unserer Zeit vermag die Technik nichts als dürstige Borschriften aufzustellen, die den Schaffenden nicht einmal wesentlich sördern. Was diese Regeln für die Arbeit geben können, trägt der Dichter im Ganzen sicher in sich, und was er nicht hat, vermögen sie nicht zu geben.

Das Charafterifiren bes Dichters berubt auf ber alten Eigenschaft bes Menschen, jedes Lebendige als geschloffene Ber= fonlichkeit zu empfinden, in welcher eine Geele, gleich ber bes Beobachters, als Bewegendes vorausgesett und barüber bas Besondere, Eigenartige bes fremben Daseins als reizvoll genoffen wird. In biefem Drange bilbet ber Menfch, lange bevor ibm fein poetisches Schaffen zu einer gelehrten Runft wird, Alles, was ihn umgibt, in Perfonlichkeiten um, benen er mit geschäftiger Einbildungsfraft viel von bem eigenen mensch= lichen Wesen verleiht. Aus Donner und Blit wird ihm eine Göttergeftalt, welche auf bem Streitwagen über bem boblen Simmelsboben baber fabrt, ben feurigen Speer ichleubernb: bie Bolfen manbeln fich in himmelsfübe und Schafe, aus welchen eine göttliche Geftalt bie Simmelsmilch auf bie Erbe iduttet. Auch die Geschöpfe, welche neben bem Menschen die Erbe bewohnen, empfindet er als menschenähnliche Berfönlichkeiten. fo ben Baren, Bolf, Fuchs. Ebenfo legt noch jeber bon uns bem Sund, ber Rate Borftellungen und Empfindungen unter. welche uns geläufig find, und nur weil uns folches Auffaffen bes Frembartigen burchaus Bedürfniß und Bergnügen ift. werben uns die Thiere fo heimisch. Unablässig äußert sich berfelbe Personen bilbenbe Trieb. Auch im Berfehr mit Menschen, alltäglich, bei jeber erften Befanntschaft eines Fremben, formen wir aus ben wenigen Lebensäufierungen, bie uns von ibm jugeben, aus einzelnen Borten, bem Ton feiner Stimme, bem Ausbruck feines Befichtes bas Bilb einer geichloffenen Berfonlichfeit, junachft baburch, bag wir bie unvollständigen Eindrücke blitichnell aus bem Borrath ber Bbantaffe, nach ber Aebnlichfeit mit früber Beobachtetem ergangen. Spatere Beobachtungen berfelben Berfon mogen bas Bilb, welches uns in bie Seele gefallen ift, umformen, reicher und tiefer ausbilben; aber icon bei bem erften Ginbrud, wie gering bie Babl ber eigenartigen Biige fei, empfinden wir biefe als ein folgerichtiges, ftreng geschloffenes Bange, in welchem wir bas Eigenthumliche auf ber Grundlage bes gemeine famen Menfcblichen erfennen. Diefes Geftalten ift allen Denfcben, allen Zeiten gemein, es wirft in jebem von une mit ber Rothwenbigfeit und Schnelle einer ureigenen Rraft, es ift jebem eine ftarfere ober ichwächere Rabigfeit, jebem ein reigvolles Bebürfniß.

Auf biefer Thatfache beruht bie Wirfung bes bramatischen Charafterifirens. Die erfindende Kraft bes Dichters bringt ben funftvollen Schein eines reichen individuellen Lebens bervor, weil er einige - verbaltnigmäßig wenige - Lebensäußerungen einer Berfon fo gufammenftellt, bag bie von ibm ale Ginbeit verftanbene und empfunbene Berfon auch bem Schaufpieler und bem Buberer ale ein eigenartiges Befen verständlich wirb. Gelbft bei ben Saupthelben eines Dramas ift bie Babl ibrer Lebensäußerungen, welche ber Dichter in ber Beidranfung burch Beit und Raum ju geben vermag, ift bie Gesammtgabl ber charafterifirenben Buge boch nur gering; vollends bei ben Debenfiguren muffen vielleicht zwei, brei Unbeutungen, wenige Borte ben Geein eines felbftanbigen bochft eigentbümlichen Lebens bervorbringen. Wie ift bas möglich? Desbalb, weil ber Dichter bas Gebeimnif verftebt, burch feine Arbeit ben nachschaffenben Sinn ber Borer anguregen. Denn auch bas Berfteben und Genießen eines Charaftere wird nur baburch erreicht, daß die Selbstthätigkeit des empfangenden Zuschauers dem Schaffenden hilfreich und fräftig entgegenstommt. — Also was Dichter und Schauspieler in der That geben, sind an sich einzelne Striche, aber durch sie vermag ein scheinbar reich ausgestattetes Bild, in welchem wir eine Fülle von eigenthümlichem Leben ahnen und voraussetzen, hervorzuwachsen, weil Dichter und Schauspieler die erregte Einbildungstraft des Hörers zwingen, selbstschöpferisch mits

auarbeiten.

Die Urt und Beife ber bramatischen Charafterbilbung burch bie Dichter zeigt bie größte Mannigfaltigfeit. Gie ift junachft nach Zeiten und Bolfern verschieben. Gebr verschieben bei Romanen und Germanen. Das Bebagen an charafteris firenben Gingelbeiten ift von je bei ben Germanen größer gewesen, bei ben Romanen größer die Freude an ber zwedpollen Gebundenbeit ber bargestellten Menschen burch eine funftvoll verschlungene Sandlung. Tiefer faßt ber Deutsche feine Runftgebilbe, ein reicheres inneres Leben fucht er an ihnen jur Darftellung ju bringen, bas Eigenthumliche, ja Absonderliche bat für ihn großen Reiz. Der Romane aber empfindet bas Beschräntte bes Einzelnen vorzugsweise vom Standpunkt ber Convenieng und 3medmäßigkeit, er macht bie Gefellschaft, nicht wie ber Deutsche bas innere Leben bes Selben. jum Mittelpuntt, ibn freut es, fertige Berfonen, oft nur mit flüchtigem Umrif ber Charaftere, einander gegenüber zu ftellen: ihre verschiedenen Tenbengen find es, woburch fie im Gegenfpiel zu einander anziehend werben. Auch ba, wo genaue Darftellung eines Charafters, wie bei Molière, die besondere Aufgabe ift, und wo die Gingelheiten ber Charafteriftit bobe Bewunderung abnöthigen, find biefe Charaftere, ber Geizige, ber Beuchler, meift innerlich fertig, fie ftellen fich mit einer aulett ermübenben Gintonigfeit in verschiebenen gesellschaftlichen Beziehungen vor, fie werben trot ber Bortrefflichfeit ber Beich= nung unferer Buhne immer frember werben, weil ihnen bas höchste bramatische Leben sehlt, bas Werben bes Charafters. Wir wollen auf ber Bühne lieber erkennen, wie einer geizig wird, als wie er es ist.

Bas alfo bem Germanen bie Geele füllt, einen Stoff werth macht und zu ichopferischer Thatigfeit reigt, ift vorzugeweise bie eigenartige Charafterbewegung ber Sauptfiguren, ibm geben in schaffenber Geele leicht querft bie Charaftere auf, ju biefen erfindet er bie Sandlung, aus ihnen ftrablt Karbe, Licht und Barme auf bie Rebenfiguren; ben Romanen loct ftarter bie feffelnbe Berbinbung ber Sanblung, bie Unterordnung bes Gingelwesens unter ben Zwang bes Bangen, bie Spannung, bie Intrique. Diefer Wegenfat ift alt, er bauert noch in ber Wegenwart. Dem Deutschen wird es schwerer, au ben tief empfundenen Charafteren bie Sandlung aufqubauen, bem Romanen verschlingen fich leicht und anmutbig bie Raben berfelben ju einem funftvollen Bewebe. Diefe Gigenthumlichteit bedingt auch einen Unterschied in ber Fruchtbarkeit und in bem Bertbe ber Dramen. Die Literatur ber Romanen bat wenig, was fie ben bochften Leiftungen bes germanischen Beiftes an bie Geite feten fann; aber ben ichwacheren Ta-Ienten unferes Bolfes gebeibt bei ihrer Unlage baufig fein brauchbares Theaterftud. Gingelne Scenen, einzelne Berfonen erwarmen und feffeln, bem Bangen fehlt bie faubere, fpannenbe Ausführung. Den Fremben gelingt bas Mittelaut beffer; auch ba, wo weber bie bichterische 3bee noch bie Charaftere Unipruch auf bichterischen Werth baben, unterhalt noch bie fluge Erfindung ber Intrigue, bie funftvolle Berbindung ber Berfonen zu bewegtem Leben. Wahrend bei ben Germanen jenes bochfte Dramatische: bas Durcharbeiten ber Empfinbung in ber Geele bis jur That, feltener, aber bann wohl einmal mit unwiderfteblicher Rraft und Schönbeit in ber Runft zu Tage tommt, findet fich bei ben Romanen weit baufiger und fruchtbarer bie zweite Gigenschaft bes bramatischen Schaffens: bie Erfindung bes Wegensviels, bie wirfungevolle Darftellung bes Kampfes, welchen bie Umgebung bes Belben gegen bie Beschränktheiten besielben führt.

Ferner aber ift bei jedem einzelnen Dichter die Art des Charafterifirens eine verschiedene, febr verschieden ber Reich= thum an Geftalten, ebenfo die Sorgfalt und Deutlichfeit, momit ihr Wefen bem Buborer bargelegt wird. Auch bier ift Shatespeare ber reichste und tieffte ber Schaffenben, nicht ohne eine Eigenthümlichkeit, welche uns zuweilen in Berwunderung fett. Wir find geneigt anzunehmen und wiffen aus vielen Nachrichten, baß fein Bublifum nicht vorzugsweise aus ben Scharffinnigen und Gebilbeten Altenglands bestand, wir find also berechtigt vorauszuseten, bag er seinen Charafteren ein einfaches Gewebe geben und ihre Stellung zu ber 3bee bes Dramas nach allen Seiten bin genau barlegen werbe. Das geschieht nicht immer. Zwar bleibt ber Borer bei ben Saupt= belben Shakespeare's nie über wichtige Motive ihres Sanbelns in Ungewißbeit, ja bie volle Rraft feiner Dichtergröße tommt gerade badurch zur Erscheinung, daß er in ben Sauptcharatteren die Borgange ber Seele von ber erften auffteigenben Empfindung bis jum Sobenpunkte ber Leibenschaft mit gewaltig packender Kraft und Wahrheit auszubrücken weiß, wie fein anderer. Auch die vorwärts treibenden Wegenspieler feiner Dramen, 3. B. Jago, Shylod, verfehlen nicht, ben Zuschauer jum Bertrauten ihres Wollens zu machen. Und wohl barf man fagen, bag bie Charaftere Chatespeare's, beren Leiben= schaft boch bie bochften Wellen ichlägt, jugleich mehr als bas Gebilbe irgend eines anderen Dichters geftatten, tief binab in ihr Inneres zu bliden. Aber biefe Tiefe ift für bie Augen bes barftellenden Rünftlers wie für ben Borer zuweilen unergründlich, und seine Charaftere find in ihrem letten Grunde burchaus nicht immer fo burchfichtig und einfach, wie fie flüchtigen Augen erscheinen, ja mehre von ihnen haben etwas besonders Rathselhaftes und schwer Berftandliches, welches emig gur Deutung lodt und boch niemals gang erfaßt werben fann.

Nicht nur solche, wie Hamlet, Nichard III., Jago, in benen besonderer Tiefsinn ober ein nicht leicht verständlicher Grundzug des Wesens und einzelne wirkliche ober scheinbare Widersprüche auffallen, sondern auch solche Charaktere, welche bei oberstächlicher Betrachtung die geradlinige Straße bühnen-

gemäß babinichreiten.

Man prufe bie Urtbeile, welche in Deutschland feit etwa bunbert Jahren fiber bie Charaftere im Julius Cafar abgegeben worben find, und bie frendige Beiftimmung, mit welcher unfere Zeitgenoffen bie eblen Wirfungen biefes Studes aufnebmen. Der warmbergigen Jugend ift Brutus ber eble, bas Baterland liebende Seld; ein ehrlicher Erflarer aus bem Belebrtengimmer fiebt in Cafar ben großen, feiten, Allen überlegenen Charafter; ein Bolitifer von Fach freut fich ber ironischen rudfichtslofen Strenge, womit ber Dichter von ber Ginleitung an feinen Brutus und Caffins als unpraftifche Thoren, ibre Berichwörung als ein fopfloses Wagnig unfähiger Ariftofraten bebanbelt bat. Der Schauspieler von Urtbeil enblich findet in bemfelben Cafar, ben ibm fein Erflarer berebt als Mufterbild eines Machtbabers geschilbert bat, einen innerlich bis jum Tobe erfranften Belben, eine Seele, in welcher bereits ber Größenwahn bas fraftige Gefüge gerfreffen hat. Wer hat Recht? Beber pon ihnen. Und boch bat Beber auch bie Empfindung, bag bie Charaftere burchaus nicht aus ungebörigen Beftanbtbeilen gemischt, fünftlich gusammengesett, ober irgendwie unwahr find. Beber von ihnen fühlt beutlich, baf fie portrefflich geschaffen, auf ber Bubne bochft wirtfam leben, am meiften ber Schauspieler felbft, wenn ibm auch bas Bebeimnift ber Dichterfraft Chafespeare's nicht gang verftanblich wurde. Wenn er aber bies Gebeimnift erfennt, fo wird er mit einer Ebrfurcht barauf bliden, bie ebenfo groß fein mag, als jene Bietat ber Griechen, welche bem Genius bes Cophofles einen Altar ftiftete.

Denn Shafefpeare's Art ber Charafterbilbung ftellt in

ungewöhnlicher Größe und Bollfommenheit bar, was bem Schaffen ber Germanen überhaupt eigen ift gegenüber ber alten Welt und gegenüber ben Kulturvölfern, welche nicht mit beutschem leben burchset finb. Dies Germanische aber ift bie Fille und liebevolle Barme, welche jebe einzelne Beftalt zwar genau nach ben Bedürfniffen bes einzelnen Runft= werts formt, aber auch bas gange außerhalb bes Stückes liegende Leben berfelben überbenft und in feiner Besonberbeit zu erfassen sucht. Babrend ber Deutsche bebaglich bie Bilber ber Wirflichfeit mit ben bunten Raben ber fpinnenben Bbantafie übergiebt, empfindet er bie wirklichen Grundlagen feiner Charaftere, bas thatfächliche Gegenbild mit menschenfreund= licher Achtung und mit bem möglichft genauen Berftandnig feines gesammten Inhalts. Diefer Tieffinn, Die liebevolle Singabe an bas Individuelle und wieder die bobe Freibeit, welche mit bem Bilbe wie mit einem wertben Freunde zwechvoll verfebrt, baben feit alter Zeit ben gelungenen Geftalten ber beutschen Kunft einen besonders reichen Inhalt gegeben, barum ift in ihnen ein Reichthum von Gingelzügen, ein gemuthlicher Reig und eine Bielfeitigfeit, burch welche bie Befchloffenbeit, wie fie bramatischen Charakteren nothwendig ift, nicht aufgehoben, sondern in ihren Wirfungen bochlich gesteigert wird.

Der Brutus bes Shakespeare ist ein hochsinniger Mann, aber er ist als Aristotrat in Genuß erzogen, er ist gewöhnt, zu lesen und zu benken, er hat die Begeisterung, Großes zu wagen, nicht die Umsicht und Klugheit, es durchzusühren. Säsar ist ein majestätischer Held, der ein siegvolles großes Leben durchgesetzt und seinen eigenen Werth in einer Zeit des Sigennußes und anspruchsvoller Schwäche erprodt hat; aber mit der hohen Stellung, die er sich über den Köpfen seiner Zeitgenossen gegeben hat, ist die Großmannssucht in ihn gestommen, Schauspielerei und heimliche Furcht; der seste Mann, der sein Leben hundertmal gewagt hat und nichts mehr fürchtet als den Schein der Furcht, ist insgeheim abergläubisch, bes

stimmbar, der Einwirkung schwacher Menschen ausgesetzt. Der Dichter verdirgt das nicht, er läßt die Charaktere an jeder Stelle genau das sagen, was ihnen bei solcher Beschaffenheit zukommt; aber er behandelt ihr Wesen als selbstverständlich und erklärt es nicht, weil es ihm nicht durch kühle Berechnung deutlich geworden ist, sondern mit Naturgewalt aus allen Boraussehungen ausgestiegen.

Dem Bewunderer Shakespeare's macht diese Größe der dichterischen Anschauung bald hier bald da Schwierigkeiten. Im ersten Theil des Casar z. B. tritt Casca fraftig in den Bordergrund; in der sinkenden Handlung des Stückes ersährt man kein Wort über ihn; er und die anderen Mitverschwornen sind dem Dichter offendar gleichgiltiger, als dem Hörer. Wer näher zusieht, sindet wohl den Grund und begreist, daß der Dichter diese Gestalt, welche er zuerst so wohlwollend hervordebt, gleich darauf ohne Umstände dei Seite wirst; ja der Dichter deutet das in dem Urtheil an, welches ausnahmsweise diesmal Brutus und Cassius über den Casca sällen. Ihm und dem Stück ist der Mann nur ein unbedeutendes Werkzeug.

In vielen Nebenrollen steht ber große Dichter auffallend schweigsam, mit einfachen Stricken bewegt er sie in ihrer Befangenheit vorwärts; das Verständniß ihres Wesens, das wir angelegentlich suchen, bleibt zuletzt nicht zweiselhaft, es wird aber nur flar aus Streislichtern, welche von außen auf sie sallen. So sind z. B. die Gemüthswandlungen der Anna (aus Richard III.) während der berühmten Sterbescene an der Bahre in einer Weise gedeckt, welche sein anderer Dichter wagen dürste, und die ohnedies knappe Rolle wird dadurch eine der schwersten. Aehnliches gilt von vielen Gestalten, welche, aus Böse und Gut gemischt, als Helser einer Handlung auftreten. Bei solchen Nebenrollen überläßt er dem Schauspieler Vieles; durch die Aufsührung vermag der Künstler manche scheindare und wirkliche Härten in neue Schönheiten zu verwandeln. Ja manchmal hat man die Empfindung, daß

er beshalb erflärendes Beiwert einzelner Rollen unterließ. weil er für beftimmte Schaufpieler ichrieb, beren Berfonlichfeit vorzugsweise gemacht mar, bie Rolle zu erganzen. In anderen Fällen fieht man beutlich einen Mann, ber mehr als andere bramatische Schriftsteller, als Schauspieler und Ruschauer gewöhnt ift, die Menschen in ber vornehmen Gefellschaft zu betrachten, und ber binter ben Formen auter Sitte bie darafteriftischen Beschränftbeiten zu verbeden und burchaulaffen verftebt; fo ift ber größte Theil feiner Sofleute gebilbet. Durch folde Schweigsamteit, burch schroffe Uebergange, icheinbare Luden muthet er bem Schaufpieler mehr gu als jeder Andere; zuweilen find feine Worte nur wie ber punftirte Grund einer Stiderei, wenig ift berausgebilbet, aber alles liegt barin, genau angebeutet und zweckmäßig für bie böchften Wirfungen ber Bubne empfunden; bann erblickt ber Buschauer überrascht bei guter Darftellung ein reiches rundes Leben, wo er beim Lefen über eine Flache hinwegfab. - Gelten begegnet bem Dichter, bag er in ber That zu wenig für einen Charafter thut; fo tritt bie fleine Rolle ber Corbelia auch bei guter Darftellung nicht in bas richtige Berhältniß, welches fie im Stud baben follte. Manches in ben Charafteren erscheint uns allerdings frembartig und einer Erläuterung bedürftig. was ben Zeitgenoffen burchfichtig und schnell verständlich war. als ein Abbild ihres Lebens und ihrer Bildung.

Das Größte bieses Dichters aber ist, wie bereits früher gesagt wurde, die ungeheure treibende Kraft, welche in seinen Hauptcharakteren arbeitet. Unwiderstehlich ist die Gewalt, mit welcher sie ihrem Schicksal entgegen, dis zu dem Höhenpunkt des Dramas auswärts stürmen, fast in allen ein markiges Leben und starke Energie der Leidenschaft. Und sind sie auf der Höhe angelangt, von welcher ab die Befangenen durch übermächtige Gewalten abwärts gezogen werden, hat die Spannung sich in einem verhängnisvollen Thun sür den Augenblick gelöst, dann kommen in mehren Stücken ausgeführte Situatio-

nen und Einzelschilderungen, das Söchste, was die neuere Poesse des Dramas hervorgebracht hat. Die Dolch- und Banketsene im Macbeth, die Brautnacht in Romeo und Julia, das Hittengericht im Lear, der Besuch bei der Mutter im Hamlet, Coriolanus am Altar des Ausidius sind Beispiele. Zuweilen scheint, wie gesagt wurde, von diesem Momente ab die Antheilnahme des Dichters an den Charafteren geringer zu werden, selbst im Hamlet, in welchem die Kirchhofsene — wie berühmt ihre tiessinnigen Betrachtungen auch sind — und der Schluß gegen die Spannung der ersten Hälfte absallen. Beim Coriolanus freilich liegen die beiden schlisten Scenen in der zweiten Hälfte des Stückes, ebenso im Othello die gewaltigsten; das letztere Stück hat aber andere technische Bessonderbeiten.

Wenn Chafefpeare's Urt ju darafterifiren icon fur bie Schaufpieler feiner Reit ginveilen buntel und ichwer mar, fo ift natürlich, baft wir feine Gigentbumlichfeiten febr lebbaft empfinden. Denn fein größerer Gegenfan ift bentbar, ale bie Bebanblung ber Charaftere bei ibm und bei ben tragischen Dichtern ber Deutschen: Leffing, Goethe, Schiller. Babrenb wir bei Shatefpeare burch bie Berichloffenbeit mancher Rebencharaftere baran erinnert werben, bag er ber epischen Beit bes Mittelalters noch nabe ftanb, baben unfere bramatifchen Cbaraftere bis jum Ueberfluft bie Gigenschaften einer Ibrifchen Bilbungsperiobe, eine fortlaufenbe, breite und bebagliche Darftellung innerer Buftanbe, über welche bie Belben mit einer juweilen imbeimlichen Gelbftbeobachtung nachbenten, bagu Gentengen, welche ben jebesmaligen Stanbpunft bes Charaftere ju ber fittlichen Orbnung zweifellos beutlich machen, Bei ben Deutschen ift nichts Duntles und, Rleift ausgenommen, wenig Gewaltsames.

Ben ben großen Dichtern ber Deutschen hat Lesting am Lesten verstanden, seine Charaftere in bem Wellenschlage heftiger bramatischer Bewegung barzuftellen. Unter ben Kunftgenoffen wird bie voetische Rraft bes Einzelnen wohl zumeift nach seinen Charafteren geschätt, und gerabe im Charafterifiren ift Leffing groß und bewundernswerth; ber Reichthum an Einzelheiten, Die Wirtung ichlagender Lebensäußerungen, welche sowohl burch Schönheit als Wahrheit überraschen, ift bei ibm in bem beschränften Rreise seiner tragischen Riguren aröffer als bei Goethe, gehäufter als bei Schiller. Die Rabl feiner bramatifchen Grundformen ift nicht groß; um bas gartliche eble, entschlossene Mädchen, Sara, Emilia, Minna, Recha. und ihren schwankenden Liebhaber, Melfort, Bring, Tellbeim. Templer, stellen sich bie bienenden Bertrauten, ber würdige Bater, die Bublerin, der Intrigant, alle nach den Rächern ber bamaligen Schauspielertruppen geschrieben. Und boch gerade in diesen Thoen ift die Mannigfaltigkeit ber Abwandelungen bewunderungswürdig. Er ift ein Meister in ber Darstellung solcher Leibenschaften, wie sie sich in einem burgerlichen Leben äußerten, wo bas beiße Ringen nach Schönheit und Abel ber Seele so wunderlich neben rohem Begehren ftand. Und wie bequem ift Alles auch für ben Schauspieler empfunden, teiner bat ibm fo aus ber Seele gearbeitet, ja Einzelnes, mas beim Lefen zu unruhig und zu theatralisch aufgeregt scheint, tritt erft burch bie Darftellung in ein gutes Berbältniß.

Nur in einzelnen Momenten macht seine seine Dialektik ber Leibenschaft nicht ben Eindruck der Wahrheit, weil er sie zu sein zuspitzt und einem Behagen an haarspaltendem Wortspiel nachgibt; an wenigen Stellen breitet sich auch bei ihm die Nachdenklichkeit da, wo sie nicht hingehört, und zuweilen ist mitten in der tief poetischen Erfindung ein erkünstelter Zug, welcher erkältet, statt den Eindruck zu verstärken. Lehrereich ist dafür, außer Mehrem im Nathan, in Sara Sampson Alt III, Scene 3, die Stelle, in welcher Sara sich leidenschaftlich darüber ergeht, ob sie den Brief ihres Vaters annehmen soll. Der Zug ist höchstens als kurze Einzelheit der

Charafteriftik zu benuten, auch bafür nur andeutend zu besbandeln, in ber breiten Ausführung wird er peinlich.

Roch lange werben Leffing's Stude eine bobe Schule bes beutschen Darftellers fein, und bie liebevolle Achtung ber Rimftler wird fie auch bann noch auf unferem Theater bemabren, wenn einft eine mannlichere Bilbung bie Bufchauer empfindlicher machen wird gegen bie Schwäche ber Umfebr und Rataftropbe in Minna von Barnbelm und Emilia Galotti. Denn barin irrte noch ber fraftige Mann, baft beftige Leibenschaft binreiche, ben poetischen Charafter jum bramatischen ju machen, mabrend es viel mehr auf bas Berbaltnift ankommt, in welchem bie Leibenschaft zur Willensfraft ftebt. Geine Leibenschaft icafft Leiben und erregt im Buschauer zuweilen ein abweisenbes Mitleib. Roch fewanten feine Sauptperfonen - und bies ift nicht fein Rennzeichen, fonbern bas ber Beit, - burch fturmifche Bewegung bin und bergetrieben, und wo fie ju verbangnifivoller That fommen, feblt biefer zuweilen bie bochfte Berechtigung. Die tragifche Entwidelung in Dif Gara Sampfon berubt barauf, bağ Melfort bie Richtswürdigfeit begebt, feiner frubern Beliebten ein Stellbicein mit Dif Sara zu vermitteln, in Emilia Galotti wird bie Jungfrau vom Bater aus Borficht erftechen.

Denn die Freiheit und der Abel, mit welchen die Bersionen bei den Dichtern des vorigen Jahrhunderts ihre Seelenstimmungen ausdrücken, ift nicht begleitet von einer entsprechenden Meisterschaft im Handeln; nur zu häusig empfindet man eine Zeit, in welcher der Charafter auch der Besten nicht sest gezogen und zu Metall gehärtet war durch eine starte öffentsliche Meinung, durch den sicheren Indalt, welchen das politische Leben im Staate dem Manne gibt. Willstür in den sittlichen Gesichtspunsten und empfindsame Unsicherheit stören auch genialer Kraft die höchsten Kunstwirfungen. Das ist den Oramen Goethe's oft vorgeworfen worden, hier sei nur der Fortschritt angedentet, welcher durch ihn und Schiller in den bramatischen Wirfungen eingeführt wurde

Goethe ift in ben charafteristrenden Gingelheiten seiner Rollen nicht reichlicher als Lessing. - Weislingen, Claviao, Egmont find fogar bramatifch durftiger ale Wielfort, Bring, Tellheim -- feine Riguren haben nichts von bem beftig pul sirenden Leben, dem Unrubigen, ja Fieberhaften, welches in ben Bewegungen ber Charaftere Leffing's gittert, nichts Gefünfteltes beunruhigt, Die unverwüftliche Anmuth feines Weiftes abelt auch noch bas Berfehlte. Erft Goethe und Schiller baben ben Deutschen bas geschichtliche Drama aufgeschlossen. ben boberen Stil in Behandlung ber Charaftere, welcher für große tragische Wirfungen unentbehrlich ift, wenn auch Goethe Diefe Wirkung nicht vorzugsweise burch Gewalt ber Charaftere, noch burch die Bandlung erreichte, sondern burch die unübertreffliche Schönbeit und Erhabenbeit, mit welcher er bas (Bemuth feiner Belden in Worten austlingen läft. Da befonders, wo aus feinen bramatifchen Berfonen Die bergliche Inniafeit lprischer Empfindung durchtonen durfte, zeigt sich gerade in fleinen Bligen ein Bauber ber Boefie, ben fein Deutscher fonft auch nur annähernb erreicht bat. Go wirtt bie Rolle bes Gretchen.

Es ist nicht zufällig, daß solche höchste Schönheit in Goethe's Frauencharakteren wirksam wird; die Männer treiben zum großen Theil nicht vorwärts, sie werden getrieben, ja sie beauspruchen zuweilen eine Theilnahme, die sie sich auf der Bühne nicht verdienen, und erscheinen fast wie werthe Freunde des Dichters selbst, deren gute Eigenschaften nur ihm bekannt sind, während sie in der Gesellschaft, zu welcher er sie geladen hat, nicht ihre starte Seite hervortehren. Auch was den Faust zu unserem größten Dichterwert macht, ist nicht die Fülle des dramatischen Lebens, am wenigsten in der Rolle des Faust selbst. Wenn aber die treibende Kraft der Goethe'schen Helden nicht start genug ist, um erhabene Wirfungen, gewaltige Kämpse möglich zu machen, so ist die dramatische Bewegung derselben in einzelnen Scenen doch knapp, weise und höchst bühnengerecht,

namentlich ift bie Fügung seiner Dialoge bewundernswerth. Denn es sind die Scenen, welche zwischen zwei Personen verlaufen, das Schönste in den Dramen Goethe's; Lessing weiß auch drei Charaftere in leidenschaftlichem Gegenspiel mit höchster Wirfung zu beschäftigen; Schiller aber beherrscht mit überlegener Sicherheit eine große Zahl auf der Bühne.

Die Art und Weise ber Charafterschilderung ift bei Schilfer in ber Jugend sehr anders, als in den Jahren seiner Reife. Es ist ein großer Fortschritt, aber er ift auch nicht ganz ohne Einbuße. Bon der Empfindungsweise schöner Seelen, welche er in den Räubern ins Ungehenerliche, später ins Heldenhafte erhob, bis zu einer dem Shalespeare ähnlichen sesten Geschlossenheit der Charaftere im Demetrius, welche Umwandlung!

Durch mehr als ein halbes Jahrhundert hat Pracht und Abel der Charaftere Schiller's die deutsche Bühne beherrscht, und lange haben die schwachen Nachahmer seines Stils nicht verstanden, daß die Fülle seiner Diction nur deshald so große Wirtungen hervordrachte, weil unter ihr ein Reichthum von dramatischem Veben wie unter einer Bergoldung dedeckt liegt. Dies frästige Leben der Personen ist bereits in seinen ersten Stücken sehr auffallend, so so hat in Kabale und Liebe so dedeutenden Ausdruck gewonnen, daß nach dieser Richtung in den späteren Werten nicht immer ein Fortschritt sichtbar wird. Dem Berse und höheren Stil hat er wenigstens die markige Kürze, den bühnengemäßen Ausdruck der Leidenschaft, manche Rücksicht auf die Darsteller nachgesetzt. Immer voller und beredter wurde ihm der Ausdruck der Empfindungen durch die Sprache.

Auch seine Charaftere — am meisten die reichlich ausgeführten — haben jene besondere Eigenschaft seiner Zeit, ihr Denten und Empfinden dem Hörer in vielen Momenten ber Handlung eindringlich zu berichten. Und sie thun es in der Weise hochgebildeter und beschaulicher Menschen, benn an die leibenschaftlichste Empfindung hängt sich ihnen sosort ein

icones, oft ausgeführtes Bilb, und ber Stimmung, welche fo aus ihrem Innern beraustont, folgt eine Betrachtung - wie wir alle wiffen, oft von hober Schönheit -, burch welche bie fittlichen Grundlagen bes aufgeregten Gefühls flar gemacht werben, und die Befangenheit ber Situation burch eine Erbebung auf boberen Standpunkt wenigstens für Augenblicke aufgeboben ericbeint. Es ift offenbar, bag folche Methode bes bramatischen Schaffens ber Darftellung ftarfer Leibenschaften im Allgemeinen nicht günftig ist, und sie wird sicher in irgend einer Bufunft unferen Nachkommen feltfam erscheinen; aber ebenso sicher ift, daß sie die Art zu empfinden, welche ben gebilbeten Deutschen am Ende bes vorigen Jahrhunderts eigentbümlich war, so vollständig wiedergibt, wie keine andere Dichtweise, und bag gerade barauf ein Theil ber großen Birfung berubt, welche Schiller's Dramen noch jetzt auf bas Bolf ausüben. Allerdings nur ein Theil, benn die Größe bes Dichters liegt gerade barin, bag er, welcher feinen Charafteren auch in bewegten Momenten so viele Rubevunkte zumuthet, Dieselben boch in bochfter Spannung zu erhalten weiß: fast alle baben ein ftartes, begeistertes inneres Leben, einen Inhalt, mit welchem fie ber Außenwelt ficher gegenüber fteben. In dieser Befangenheit machen fie zuweilen ben Eindruck von Nachtwandlern, benen die Störung burch bie Außenwelt Berbangniß wird, fo bie Jungfrau, Wallenstein, Max, Thekla, ober bie wenigstens eines mächtigen Unftoffes an ibr inneres Leben bedürfen, um zu einer That zu fommen, fo Tell, felbst Cefar und Manuel. Deshalb ift auch bie leibenschaftliche Bewegung ber Hauptcharaftere Schiller's im letten Grunde nicht immer bramatisch, aber biese Unvolltommen= beit wird oft verbedt burch bas reiche Detail und die schöne Charafteriftif, mit welcher gerade er bie belfenden Rebenfiguren ausstattet. Endlich ift ber größte Fortschritt, welchen Die deutsche Kunft burch ibn gemacht, daß er in gewaltigen tragischen Stoffen seine Bersonen ju Theilnehmern einer

Handlung macht, welche nicht mehr die Beziehungen des Privatlebens, sondern die höchsten Interessen der Menschen, Staat, Glauben, zum Hintergrunde hat. Für junge Dichter und Darsteller freilich wird seine Schönheit und Kraft immer gefährlich sein, weil das innere Leben seiner Charaktere überreichlich in der Rede ausströmt; er thut darin so viel, daß dem Schauspieler manchmal wenig zu schaffen übrig bleibt, seine Dramen bedürfen weniger der Bühne als die eines and deren Dichters.

## Die Charaktere im Stoff und auf der Buhne.

Rechte und Pflichten bes bramatischen Dichters zwingen ihn während ber Arbeit zu einem unablässigen Kampf gegen bie Bilber, welche ihm Geschichte, Epos, sein eigenes Leben barbieten.

Unleugbar wird bem beutschen Dichter Barme und Anreiz zum Schaffen bäufig zuerft burch bie Charaftere gegeben. Solche Art bes Schaffens icheint unvereinbar mit bem alten Grundgeset für Bildung ber Handlungen, daß die Handlung bas Erfte fein muffe, bie Charaftere erft bas Zweite. Wenn bie Freude an bem eigenthümlichen Wefen eines Belben ben Dichter veranlaffen fann, die Sandlung bafür erft ausammenauseten, so steht boch bie Handlung unter ber Berrschaft bes Charafters und wird burch ihn gebilbet, ju ihm erfunden. Der Wiberspruch ift nur icheinbar. Denn ber ichaffenben Seele geht Wefen und Charafter eines Belben nicht fo auf wie bem Geschichtschreiber, welcher am Ende seines Berkes bie Ergebniffe eines Lebens giebt, ober wie bem Lefer eines Beschichts= wertes, ber aus ben Eindrücken verschiedener Schickfale und Thaten bas Bilb eines Mannes allmählich in fich ausmalt. Die schöpferische Rraft tritt vielmehr bem Dichter berart in bas erwarmte Bemuth, bag fie ben Charatter eines Belben in einzelnen Momenten feines Berhältniffes zu anbern Menfchen lebendig und reizvoll heraustreibt. Diefe Momente, in benen ber Charafter lebendig wird, find bei bem Epiter Situationen, bei bem bramatischen Dichter Aftionen, worin ber Helb in Bewegung schreitet; sie sind die Grundlage ber noch nicht lebensvoll angeordneten Handlung, in ihnen liegt bereits die Idee des Stückes, wahrscheinlich noch nicht gestärt und abgeschlossen. Immer aber ist Boraussetzung dieser ersten Anfänge dichterischer Arbeit, daß der Charafter unter dem Zwange eines Theilstücks der Handlung lebendig wird. Nur unter solcher Boraussetzung ist eine poetische Erfassung besselben möglich.

Der 3bealifirungsprozeff aber beginnt baburch, baf fich bie Umriffe bes geschichtlichen ober fonftber werth geworbenen Charaftere nach bem Beburfnif ber in ber Scele aufgegangenen Situation umbilben, Der Aug bes Charafters, welcher ben empfunbenen Momenten ber Sanblung nitglich ift, wird ju einem Grundzuge bes Wefens, welchem fich alle fibrigen Charaftereigentblimlichfeiten ale ergangenbes Rebenwert unterordnen. Gefett, ben Dichter fenile ber Charafter Raifer Rarl's V., poetifc vermag er ibn mir ju empfinden, wenn er ibn burch eine bestimmte Aftion burchtreibt. Der Raifer auf bem Reichstage von Worms, ober wie er bem gefangenen Ronig Frang gegenüberftebt, ober in ber Scene, in welcher ber Lanbaraf von Beffen ju Balle ben Jufifall thut, ober in bem Augenblicf wo er bie Rachricht von bem brobenben Ueberfall bes Rurfürften Morit erbalt, wird unter bem Zwange ber Situation jebesmal ein weit anberer; er bebalt vielleicht noch alle Biige ber geschichtlichen Ueberlieferung, aber ber Ausbruck wird ein eigentbumlicher und beberricht fo febr bas gange Bilb, baft es bereits jest nicht mebr für ein biftorifches Portrat gelten fonnte. Doch bie Umbilbung gebt rafch weiter. Un bie erfte bichterische Anschauung fnüpfen fich andere, bas erfte Theilftud ber Banblung ichließt anbere an fich, es ringt banach ein Ganges gu merben, es erhalt Anfang und Enbe. Und jebes neue Glieb ber Sanblung, welches fich ausbilbet, gwingt bem Charafter etwas von ber Farbe und ben Motiven auf, welche zu seiner Erklärung nothwendig sind. Ist in solcher Weise die Handlung gerichtet, so ist dem Dichter unter der Hand der wirkliche Charakter nach den Bedürfnissen seiner Idee völlig umgesormt. Allerdings trägt der Schaffende während dieser ganzen Arbeit die Züge der wirklichen Gestalt wie ein Neben soder Gegendild in seiner Seele, er nimmt aus diesem, was er von Einzelheiten brauchen kann; aber was er daraus schafft, ist frei nach den Bedürsnissen seiner Handlung herausgehoben und mit eigener Zuthat zu neuer

Maffe verschmolzen.

Ein auffallendes Beispiel ift ber Charafter Ballenftein's in Schiller's Doppelbrama. Es ift fein Bufall, bag bie Weftalt bes Dichters fo febr vericbieben von bem geschichtlichen Bild bes faiferlichen Welbberrn geformt wurde. Die Forberungen ber Sandlung baben ibm fein Aussehen gegeben. Der Dichter erwärmt fich für ben biftorischen Wallenftein, gerabe feit bem Tobe Guftav Abolf's wird biefer feffelnb. Er bat bobe Blane, ift ein großartiger Egoift, bat unbefangene Auffaffung ber politischen Lage u. f. w. Mun batte ein Drama, bas feinen Ausgang schilbert, die Aufgabe, auf möglichft geringen Boraus= fetzungen barzuftellen, wie fein Selb allmäblich zum Berratber wird, burch feine eigene Schuld und unter bem Zwange ber Berhaltniffe. Schiller fab in fich bie Geftalt Ballenftein's. wie er aus Borbebeutungen fein Geschick zu erkennen sucht (wabricheinlich die erste Anschauma), bann wie er bem Questenberg, bem Brangel gegenübertritt, bann wie fich treue Manner von ihm lösen. Das waren bie ersten Aftionsmomente. Nun wurde aber bedenflich, daß ein fo frevelhaftes Beginnen, wenn es mifglücht, ben Selben thatfächlich ichwächer, furglichtiger, tleiner zeigt als bie gegenwirkenben Bewalten. Deshalb mußte, um ihm Größe und Antheil zu bewahren, für feinen Charafter ein leitender Grundzug gefunden werben, welcher ibn fteigerte und ben Berlockungen jum Berrath gegenüber als felbstthätig und frei erwies, und ber auch erklärte, wie ein bebeutenber und überlegener Mann furglichtiger werben fonnte als feine Umgebung. In bem wirflichen Walleuftein mar etwas ber Art ju finben : bag er abergläubisch war und auf Aftrologie bielt, - nicht gerabe mehr als anbere feiner Beitgenoffen. Diefer Bug tonnte bichterisch verwertbet werben. Aber als fleines Motiv, ale eine Bunberlichfeit feines Befens batte er wenig genütt. Er mußte geabelt und vergeiftigt werben. Go entftanb bas Bilb eines tieffinnigen, inspirirten, gebobenen Mannes, welcher in blutiger Beit fiber Menichenleben und Recht babin ichreitet, ben Blid unverwandt nach ber Sobe gerichtet, wo er bie ftillen lenter feines Schidfale ju feben glaubt. Und baffelbe buftere, traumerifche Spielen mit unbegreiflichen Größen fonnte ibn auch bem Zwang außerer Berbaltniffe gegenfiber beben; benn berfelbe Grimbzug feines Befens, eine gewiffe Reigung ju boppelbeutigem und verftedtem Sanbeln, bas grubelnbe Berjuchen und Taften mochte ibn, ben icheinbar Freien, allmäblich in bie Rete bes Berrathe verftriden. Go war eine febr eigenartige bramatifche Bewegung für fein Inneres gewonnen. - Aber biefer Grundaug feines Befens war im letten Grunde boch ein vernunftwidriges Moment, es feffelte vielleicht, es ftellte ibn une nicht menfolich nabe, es blieb eine große Geltsamteit. Um tragifch ju mirfen, mußte biefelbe Befonberbeit in Begiebung ju ben beften und liebenswertheften Empfindungen feines Bergens gebracht werben. Daß ber Glaube an Offenbarungen unbegreiflicher Mächte bem Belben auch bas Freundesverhaltniß ju ben Biccolomini weißt, baß berfelbe Glaube nicht bervorgerufen, aber verbängniftvoll gefteigert wird burch ein gebeimes Beburfniß ju ehren und ju vertrauen, und bag gerabe bies Bertrauen auf Menichen, bie Wallenftein fich burch feinen Glauben gutraulich verflart bat, ibn verberben muß, bas führt bie frembartige Geftalt unferem Bergen nabe, gibt ber Sanblung innere Ginbeit, bem Charatter bie Bertiefung. In folder Weife baben bie erften gefundenen Situationen und bas Beburfniß, biefe Situationen in einen festen Zusammenbang von Ursachen und Wirfungen zu bringen und zu einer bramatisch wirtsamen Sandlung abgurunden, ben geschichtlichen Charafter Bug um Bug umgeformt. Ebenso ift sein Gegenspieler Octavio burch ben Trieb. ibm einen innerlichen Zusammenhang mit Wallenftein zu geben, allerdings auch in Abbangigfeit von bem Charafter beffelben, geformt worben. Gin falter Intrigant, ber über einem Bertrauenden bas Det jufammenzieht, batte nicht genügt. auch er mußte gehoben und bem Saupthelben gemüthlich nabe geftellt werben, und wenn er als Freund bes Betäuschten auf= gefaßt wurde, ber - gleichviel aus welchem Bflichtgefibl ben Freund aufgibt, fo war es zweckmäßig, auch in feinem Leben einen Bug ju erfinden, ber ihn mit bem Schickfal Ballenftein's verflocht. Da nun bem finfteren Stoff obnebies ein warmeres Leben, bellere Farben, eine Reibe von fanften und rübrenden Gefühlen febr noth thaten, fand ber Dichter ben Max. Das reine arglofe Kind bes Lagers wurde bas Gegenbild zugleich seines Baters und feines Felbberrn. Es fümmerte ben Dichter bei biefer Geftalt vielleicht zu wenig, bag eine fo frifche, harmlofe, unbeflecte Natur in einem Biberipruch zu ihren eigenen Boraussehungen, zu bem zügellosen Solbatenleben ftanb, in bem fie aufgewachsen war, wie benn Schiller überhaupt bei bem, mas ihm biente, im Motiviren nicht gerabe forgfältig mar. Ihm genügte, bag biefes Wefen burch Charafter und Geschick in einen eblen und babei scharf ichneibenben Gegenfat jum Selben und Gegenspieler treten tonnte. Und er bat ihn und die entsprechende Geftalt feiner Beliebten mit einer Borliebe beraufgeführt, welche fogar ben Bau bes Dramas bestimmte.

So war es, im Ganzen betrachtet, nicht Laune und nicht ein zufälliger Fund des Dichters, welcher die Charaftere des Wallenstein und seiner Gegenspieler geformt hat. Allerdings aber sind diese Gestalten, wie jedes Dichterbild, zugleich gefärbt durch die Persönlichkeit des Dichters. Und es ist Schillern

eigen, allen feinen Belben befonbers fichtbar bie Webanten gu geben, mit benen fein eigenes Innere erfüllt ift. Diefe geiftvollen Betrachtungen, fowie bie in großen einfachen Linien geichwungenen Umriffe empfinden wir bereits jest als feine Gigentbilmlichfeit, Anberes aber als Befonberbeit feiner Beit. Die Meifterschaft im Grubeln und Bagen ift bei Ballenftein nicht burch enticbiebene Rraft bes Willens ins Gleichgewicht gebracht. Dafi er auf bie Sprache ber Sterne, bie gulett bie feines eigenen Bergens ift, laufcht, mare in ber Orbnung, Aber er ift auch in Abbangigfeit von feiner Umgebung bargeftellt. Die Grafin Terafy beftimmt ibn, Max ftimmt ibn um, und ber Aufall, baft Wrangel verschwunden, verbinbert vielleicht einen Umidlag ber Ereigniffe, Gider mar Abficht bes Dichtere, bie Unichliffigfeit Wallenftein's ftart bervorgubeben; aber Schwanfen ift auch bei uns ein Uebelftanb, für jeben Dramenbelben nur ju gebrauchen als icharfer Gegenfat au bereits bemährter Thatfraft.

Wenn bieser Borgang bes Ableitens ber Charaftere aus ber inneren Nothwendigfeit der Handlung hier als ein Ergebnis verständiger Ueberlegung erschien, so ist wohl kaum nöthig zu bekennen, daß er sich so in der warmen Seele des Dichters nicht vollzieht. Zwar tritt auch dort in vlesen Stunden ein kühles Erwägen als Ueberwachung und Ergänzung des schöpferischen Heraustreibens ein, aber das Schaffen geschieht doch in der Hauptsache mit einer Naturkraft, in welcher dem Dichter undewust derselbe Gedanke thätig ist, den wir vor dem sertigen Kunstwerf durch Nachdenken als innewohnendes Gesetz des geistigen Schaffens erkennen.

Namentlich vor geschichtlichen Charafteren zeigt sich die Umbildung derselben nach den Bedürfnissen der Handlung nicht nur bei den einzelnen Dichtern verschieden, auch derselbe Dichtergeift steht nicht allen seinen Helden gleich frei und undefangen gegenüber. Es ist möglich, daß auch eine starfe Dichterfraft einmal die geschichtlichen Einzelzüge eines Heldenlebens aus irgend einem Grunde besonders sorgfältig darzustellen sucht. Dann erkennt man in dem fertigen Kunstwerf diese Sorgfalt noch aus einem besonderen Reichthum eigenartiger Züge, welche für die Charafteristik verwerthet sind. So zeigt Heinrich VIII. von Shakespeare mehr Porträtzüge als irgend eine Heldengestalt seiner Dramen. Allerdings ist auch diese Gestalt in der Hauptsache ganz nach den Bedürsusssend diese Gestalt in der Hauptsache ganz nach den Bedürsusssend VIII. durch eine weite Kluft getrennt; aber das Porträtmäßige der Zeichnung, sowie die zahlreichen Rücksichten, die der Dichter beim Ban der Handlung auf die wirkliche Geschichte nahm, geben doch dem Drama einen fremdartigen Farbenton. Wie zahlreich die kleinen Züge in diesem reich ausgestatteten Charafter sind, er wird selten einem Darsteller als die lohnendste Ausgabe erscheinen.

Aus abnlichen Gründen ift bas Einführen biftorischer Helben, beren Porträt besonders volksthumlich geworben ift, wie etwa von Luther und Friedrich bem Großen, besonders schwer. Die Bersuchung liegt so nabe, auch solche wohlbekannte Züge ber geschichtlichen Figur, welche für bie Sandlung bes Dramas unwesentlich find und beshalb als zufällig erscheinen, berauszutreiben. Diefe aus ber Wirklichkeit entnommene Buthat zu einer einzelnen Geftalt gibt berfelben mitten unter ben frei erfundenen Berfonen ein peinlich anspruchvolles, absonderliches, wohl gar abstoßendes Aussehen. Der Bunich, ein möglichst genaues Abbild bes wirklichen Daseins bervorzubringen, wird auch in bem Schausvieler übermächtig und verlockt biefen zu kleinlicher Malerei; felbft ber Zuschauer fordert ein genaues Porträt und ift vielleicht überrascht, wenn bie übrigen Charaftere und die Handlung beshalb weniger wirtsam werben, weil er so lebhaft an einen werthen Freund aus ber Geschichte erinnert wurde.

Leicht ist die Vorschrift gegeben, daß der bramatische Charakter wahr sein musse, daß nämlich die einzelnen Lebensmomente besselben mit einander im Einklang stehen und als jusammengehörig empfunden werden, und daß der Charakter dem Ganzen der Hardlung auch in Beziehung auf Farbe und seelischen Inhalt genau entspreche. Aber solche Regel wird, so allgemein ausgedrückt, dem neueren Dichter in vielen Fällen keinen Ruten gewähren, wo ihm der Zwiespalt zwischen den letzten Bedürsnissen seiner Kunst und der geschichtlichen, selbst mancher dichterischen Wahrheit geheime Schwierigkeiten bereitet.

Es verftebt fich, baft ber Dichter bie Ueberlieferungen ber Geschichte tren bewahren wirb, wo fie ibm nüten und wo fie ibn nicht ftoren. Denn unfere Beit, fo fortgefdritten in gefdichtlicher Bilbung und in ber Kenntnift fruberer Kulturverbaltniffe, überwacht auch bie biftorifche Bilbung ibrer Dramatifer. Der Dichter foll fich buten, junachft, baft er feinen Belben nicht zu wenig von bem Inbalte ibrer Reit gebe, und baft ein mobernes Empfinden ber Charaftere bem gebilbeten Rufchauer nicht im Gegenfat ericbeine ju ben ibm wohl befannten Befangenbeiten und Gigentbilmlichfeiten bes Geelenlebens ber alten Beit. Die jungen Dichter verleiben ihren Belben leicht ein Berftanbniff ber eigenen Beit, eine Bewanbtbeit, über bie bochften Angelegenbeiten berfelben au philosophiren und für ibre Thaten folde Gefichtspuntte ju finben, wie fie aus geschichtlichen Werfen ber Reugeit gefäufig finb. Es ift unbequem, einen alten Raifer bes franfifcben ober bobenftaus fifchen Saufes fo bewufit, zwectvoll und verftanbig bie Tenbengen feiner Beit ausbruden gu boren, wie etwa Stengel und Raumer biefe bargeftellt baben. Richt weniger gefährlich aber ift bie entgegengesette Bersuchung, in welche ber Dichter burch bas Beftreben fommt, bie Gigentbumlichfeiten ber Bergangenbeit lebenbig zu erfaffen; leicht erscheint ibm bann bas Befonbere, von unferem Wefen Abweichenbe ber alten Reit als bas Charafteriftifche und beshalb für feine Runft Wirffame. Dann ift er in Gefabr, ben unmittelbaren Antbeil, welchen wir an bem ichnell Berftanblichen, allgemein Menschlichen nehmen, ju verbeden, und in der noch größeren Gefahr, den Berlauf seiner Handlung aufzubauen auf Absonderlichkeiten jener Bergangenheit, auf Bergängliches, welches in der Kunft den Eindruck bes Zufälligen und Willfürlichen macht.

Und boch bleibt in einem geschichtlichen Stud oft ein unvermeidlicher Gegensat zwischen ben bramatisch zugerichteten Charafteren und ber bramatisch zugerichteten Sandlung. lobnt bei biefem gefährlichen Bunfte ju verweilen. Da ber moberne Dichter vor geschichtlichen Stoffen allerdings bie Berpflichtung bat, forgfältig auf bas zu achten, mas wir Farbe und Roftim ber Zeit nennen, und ba nicht nur bie Charaftere, fonbern auch bie Sandlung aus entfernter Zeit genommen find, fo wird ficher auch in ber 3bee bes Stückes und ber Handlung, in den Motiven, ben Situationen Bieles fein, mas nicht allgemein menschlich und Jedem verftandlich ift, sondern erft burch bas Besondere und Charafteriftische jener Zeit er= flart wird. Bo g. B. Königemord burch ebrgeizige Selben verübt wird, wie im Macbeth ober Richard, wo ber Intrigant feine Gegner mit Gift und Dolch angreift, wo bie Gattin eines Fürften ins Baffer gefturat wird, weil fie ein Burgerfind ift, in biesen und ungabligen anderen Fällen wird bie Befangenheit und bas Schicffal ber Belben gunächft aus ber bargeftellten Begebenheit, aus ben Gitten und Befonberbeiten ibrer Zeit bergeleitet werben muffen.

Gehören nun aber die Gestalten einer Zeit an, welche hier die epische genannt wurde, wo in der Wirklichseit die innere Freiheit der Menschen noch wenig entwickelt, die Abhängigkeit der Einzelnen von dem Beispiele Anderer, von Sitte und Brauch sehr viel größer ist, wo das Innere des Menschen nicht ärmer an starken Gesühlen, aber viel ärmer an der Fähigkeit ist, dieselben durch die Sprache auszudrücken, so werden die Charaktere des Dramas eine solche Besangenheit in der Hauptsache gar nicht darstellen dürfen. Denn da auf der Bühne nicht die Thaten wirken und nicht die schönen Reden,

sonbern die Darstellung der Gemüthsvorgänge, durch welche das Empfinden sich zum Wollen und zur That verdichtet, so müssen die dramatischen Hauptcharaktere einen Grad von innerer Freiheit, eine Bildung und eine Dialektik der Leidenschaft zeigen, welche in innerlichstem Gegensaße steht zu der thatsächlichen Befangenheit und Naivetät ihrer alten Bordilder in der Wirklichseit.

Run wurde bem Rimftler afferbings leicht vergieben, baft er feine Geftalten mit einem ftarteren und reicheren Leben anfallt, als fie in Wirflichfeit batten. Wenn nur nicht biefer reichere Inbalt besbalb ben Einbrud ber Unwahrheit machte, weil einzelne Boraussemungen ber bargeftellten Sanblung ein fo gebilbetes Befen ber hauptcharaftere gar nicht vertragen. Denn bie Sanblung, welche boch aus ber Weschichte ober Sage entnommen ift und überall ben fittlichen Inbalt, ben Grab ber Bifbung, bie Gigentbumlichfeit ibrer Zeit verrath, vermag ber Dichter nicht immer ebenso gut mit tieferem Inhalt ju füllen, als ben einzelnen Charafter. Der Dichter fann g. B. einem Orientalen bie feinften Webanten und garteften Empfindungen fuffer Leibenschaft in ben Mund legen, und boch ben Charafter fo farben, bag er ben iconen Schein ber Runftwahrheit erhalt; nun aber macht bie Sanblung vielleicht nothwendig, baft berfelbe Charafter bie Frauen feines Sarems faden laffe ober ein Ropfabiconeiben befehle. Unvermeiblich bricht bann ber innere Wiberfpruch gwifden Sanblung und Charafter auf. Das ift in ber That eine Schwierigfeit bes bramatifchen Schaffens, welche zuweilen auch von ber größten Begabung nicht gang überwunden werben mag; bann bebarf es aller Runft, um bei fo fproben Stoffen bem Borer ben ftillen Biberfpruch amifchen Stoff und Lebensbeburfnig bes Dramas ju verbeden. - Darum find alle Liebesscenen in biftorifchen Studen von besonderer Schwierigfeit, Bier, wo wir bie unmittelbarften Rlange einer bolben Leibenschaft forbern, ift eine barte Aufgabe, ju gleicher Beit bie Beitfarbe ju

geben. Am besten gedeiht es bem Dichter noch bann, wenn er, wie Goethe bei Gretchen, in solcher Situation Besonderheiten des Charafters mit starter Farbe malen und bis an die Grenzen des Genre binabgeben barf.

Der stille Kampf bes Dichters mit Boraussetzungen seines Stoffes, welche undramatisch und boch nicht wegzuschaffen sind, findet aber sast vor jeder Handlung statt, welche aus ber Helbensage oder der älteren Geschichte genommen ist.

In ben epischen Stoffen, welche bie Belbenfage ber großen Rulturvölfer barbietet, ift die Sandlung bereits fünftlerisch qu= gerichtet, wenn auch nach anderen als bramatischen Bedürfniffen. Leben und Schickfale ber Belben erscheinen abgeschloffen, burch verbängnifvolle Thaten bestimmt, gewöhnlich bilbet die Reibenfolge ber Begebenheiten, in benen fie handelnd und leibend erscheinen, eine längere Rette, aber es ift wohl möglich, einzelne Glieber berfelben für ben Gebrauch bes Dramas abzulöfen. Die Geftalten felbft ichweben in großen Umriffen, einzelne darafteriftische Eigentbumlichkeiten berfelben find mächtig ent= wickelt. Sie fteben auf ben Soben ihres Bolfsthums, zeigen Rraft und Größe, fo erhaben und eigenartig entwickelt, als die schöpferische Phantafie bes Bolkes nur zu erfinden vermochte, die verbängnifvollen Ereigniffe ihres Lebens find bäufig gerade folde, wie der bramatische Dichter fie sucht, Liebe und Saß, eigensüchtiges Begebren, Rampf und Untergang.

Solche Stoffe find ferner geweiht durch die theuersten Erinnerungen eines Bolkes, sie waren einst Stolz, Freude, Unterhaltung von Millionen. Sie find nach einer Umbildung durch die schöpferische Bolkskraft, welche Jahrhunderte währte, immer noch biegsam genug, um der Erfindung des dramatischen Dichters Bertiefung der Charaktere, sogar Beränderung im Zusammenhange der Handlung zu gestatten. Mehre von ihnen sind uns in der Ausarbeitung erhalten, welche ihnen im großen Spos zu Theil wurde, die meisten sind wenigstens ihrem Handtindalt nach auch unserer Bildung nicht ganz

fremb. Dies Gefagte gilt mehr ober weniger von ben großen Sagenkreisen ber Griechen, von ben sagenhaften Ueberlieferungen, welche in die älteste Geschichte ber Römer verwebt sind, von ben helbensagen bes beutschen und romanischen Wittesalters.

Freilich unterscheiben fich bie Charaftere ber epischen Gage bei naberer Betrachtung febr bon ben Berfonen, wie fie bem Drama notbig merben. Es ift mabr, bie Belben bes Somer wie ber Nibelungen find febr bestimmte Perfonlichfeiten. Auch ber Blid in bas Innere ber Menschenfeele, in bie wogenben Gefühle ift ben epifden Dichtern burchaus nicht verwehrt, icon fie leiten aus bem Charafter bes Belben nicht felten fein Schicffal ber, aus feinen Leibenschaften bie verbangnifivollen Thaten; icon in ben Dichtungen frubefter Beit ift Renntnift bes Menfchenbergens und zuweilen ber gerechte Ginn gu bewundern, welcher bas Schicffal bes Menfchen aus feinen Tugenben, Weblern und Leibenichaften erflaren möchte. Richt ebenfo ausgebilbet ift bie Babigfeit, bie Gingelbeiten ber inneren Borgange barguftellen. Das Leben ber Berionuchkeiten aufert fich in einzelnen anetbotenbaften Bugen, bie oft mit überraschenber Feinbeit empfunden find; was vorber liegt, die ftille Arbeit im Innern, und was auf folde That folgt, die stille Wirfung auf bie Ceele, wird übergangen ober fury abgefertigt. Wie fich ber Meuich unter Fremben bebauptet, burchichlagt ober untergebt im Rampfe mit ftarferen Gewalten, welche gegen ibn fteben, bas ju ergablen ift ber Bauptreig, alfo Beidreibung bober Befte, Zweifampf, Schlacht, Reifeabenteuer. Am lebbafteften ift ber Ausbruck bes Gefühls noch ba, wo ber Mann als ein Leibenber fich gegen bas Unerträgliche emport; auch bier ftarrt ber Ausbruck verbaltniftmäßig unlebendig in baufig wieberfebrenben Formeln, ale Rlage, ale Webet ju ben Bottern, vielleicht fo, baft ber Sprechenbe feinem Befchid ein anberes gegenüber balt, ober in einem ausgeführten Bilbe feine lage bespiegelt. Faft immer ift bie Rebe ber Belben einfach, arm,

eintonig, mit benfelben wieberfehrenben Rlangen ber Empfinbung. Go bie Gelbstgespräche bes Obuffeus und ber Benelope in bem Gebicht, in welchem bas eigenartige Leben noch am reichlichften und mit ben beften Gingelzügen bargeftellt ift. Auch wo ber innere Bufammenhang ber Begebenheiten auf ben gebeimen Unichlägen und ber eigenthumlichen Leibenschaft einer einzelnen Berson ruht, ba also, wo sich aus bem Innern eines Charafters eine verbängnifvolle Sandlung entwidelt, ift bie Analbie ber Leibenichaft noch taum vorbanben. Rriembilb's Blan, Rache ju nehmen für ben Morb, ber an ihrem Gatten verübt wurde, bie fammtlichen Geelenbewegungen biefes feffelnben Charafters, ber bem Dichter fo gewaltig in ber Geele lebt, wie furz und gebedt find fie in ber Erzählung! Es ift bezeichnend, bag bei biefem beutschen Webichte bas lprifche Beimert, Gelbftgefpräche, Rlagen, gemutbliche Betrachtungen, viel armer ift als in ber Obbiffee, bagegen befonbers lebhaft und icon ausgeführt jebe Eigenthumlichfeit ber Sauptcharaftere, welche beren Freundschaft ober Feindschaft zu Anderen beftimmt.

Aber sobald man die gewaltigen schattenhaften Gestalten der Sage sich auf der Bühne menschlich nahe und von Menschen dargestellt denkt, verlieren sie die Bürde und Größe ihrer Umrisse, womit die geschäftige Phantasie ihr Bild umkleidet hat; ihre Reden, die innerhalb der epischen Erzählung die träftigste Wirkung ausüben, werden, in die Jamben der Bühne umgeschrieben, matt, alltäglich. Ihr Handeln dünkt uns roh, bardarisch, wüst, ja ganz unmöglich, sie scheinen zuweisen, wie jene Nixe und Kobolde des alten Bolksglaubens, ohne eine menschliche und vernünftige Seele. Die erste Arbeit des Dichters muß also eine Umbildung und eine Bertiefung der Charaftere sein, wodurch uns dieselben menschlich verständlich werden. Wir wissen, wie sodend den Griechen solche Dichterarbeit erschien.

Und fie ftanden besonders günftig zu ihrem alten Sagenftoff. Er war durch tausend Fäben mit dem Leben ihrer Gegenwart verbunden, durch örtliche Ueberlieferungen, Götterbienst und bilbende Kunst. Die freiere Bildung ihrer Zeit erlaubte bereits wichtige Aenberungen vorzumehmen, mit innerer Unbefangenheit das Ueberlieserte als rohen Stoff zu behandeln. Und doch! Die Geschichte der attischen Tragödie ist in der That eine Geschichte des inneren Kampses, den große Dichter mit einem Gebiet von Stoffen führten, welches sich einigen Hauptgesetzn des dramatischen Schaffens um so heftiger widersetz, je mehr die Kunst des Schauspielers ausgebildet, die Ansprüche der Zuschauer an einen reichen Inhalt der Charaftere gesteigert wurden.

Euripides ift für uns bas lebrreiche Beifpiel, wie bie griechische Tragobie burch ben inneren Wegenfat zwischen ihrem Stoffgebiet und ben größeren Anforberungen, welche bie Runft ber Darftellung allmäblich machte, aufgelöft wurbe. Reiner feiner großen Borganger verftebt beffer als er bie Bebilbe ber epifchen Sage mit flammenber, martzerfreffenber Leibenfchaft gu füllen; feiner bat gewagt, fo realistisch bie bramatischen Charaftere ber Empfindungsweise und bem Berftanbnig feiner Bufcbauer nabe ju ruden, feiner bat ber Runft ber Schaufpieler fo viel zu Liebe getban. Ueberall in feinen Studen erfennt man beutlich, bag bie Darfteller und bie Beburfniffe ber Bubne größere Bebeutung gewonnen baben. Aber bie ichauspielerisch wirffame Bebanblung feiner Rollen, an fich ein Fortidritt, bas aute Recht bes Bubnenbramas, trug boch bagu bei, feine Stilde ju berichlechtern: bas Bilbe und Barbarifche ber Sanblung mußte als wiberwartig auffallen, wenn bie Berfonen wie Athener aus ber Umgebung bes Dichters bachten und fühlten und babei wie unbanbige Gfotben banbelten. Geine Eleftra ift eine gebriidte Frau aus einem eblen Saufe, bie in ber Roth einen armen, aber braven Bauer gebeiratet bat und mit Berwunderung wahrnimmt, bag unter seinem schlechten Rittel boch ein waderes Berg ichlägt; aber nur ichwer glauben wir ihrer Berficherung, bag fie eine Tochter bes entleibten Agamemnon fei. Wenn in ber 3pbigenia in Aulis Mutter und Tochter Silfe flebend die Sand an bas Rinn bes Achilles und Maamemnon legen und biefe baburch nach Bolfsfitte beschwörend zu erweichen suchen, und wenn Achilles ber grußenden Albtämnestra bie Sand verfagt, fo war folde mimische Erfindung ein an fich portreffliches ichauspielerisches Motiv: aber es ftand in auffallendem Gegensat zu ber bertommlichen Bewegung ber masfirten und brapirten Berfonen, und mabrend biefer Fortidritt ber Schauspielfunft bie Scenenwirfung in ben Augen ber Zuschauer mabriceinlich fraftig steigerte, machte er zugleich bie Ipbigenia zu einer bedrängten Athenerin und bas beabsichtigte Abschlachten berselben frembartiger und unwahrer. In vielen anderen Fällen gibt ber Dichter bem Begebren feines Bathosspielers nach großen Gesangwirfungen fo weit nach, bag er ben verftanblichen und gemuthlichen Berlauf feiner Handlung ploklich und unmotivirt burch Ausmalen ber alten Sagengüge unterbricht, burch Raferei, Rinbermord u. a. m. Der urfächliche Zusammenhang ber Ereigniffe wird bei biefem Eindringen opernhafter und ichauspielerischer Effette Rebenjache, die tragische Bucht geht verloren, die Personen werden Befäße für mehrerlei Gefühle, spielend und sophistisch lösen fie fich von bem Zwange ihrer Bergangenheit. Faft in jedem Stud wird fühlbar, daß bem Dichter ber alte Sagenftoff burch bie wohlberechtigte Steigerung ber Bubnenwirfungen wie ein moriches Gewebe gerfährt und jur Berftellung einer einbeitlichen bramatischen Sandlung unbrauchbar wird. Wären uns Stücke anderer Zeitgenoffen überliefert, wir wurden mabrscheinlich erkennen, wie auch andere vergeblich um die Berföhnung zwischen ben gegebenen Stoffen und ben Lebens= bedingungen ihrer Runft gerungen haben. Denn bas muß wiederholt werden: was die Dichtergröße des Euripides min= bert, ift nicht zumeift ber ibm eigentbumliche Mangel an Ethos. fondern es ift die naturgemäße und unaufhaltsame Auflösung, welche in Dramenftoffe tommen mußte, die wesentlich unbramatisch waren. Allerdings trug auch bie wiederholte Benutzung beffelben Stoffes bazu bei, ben Uebelftand an ben Tag zu bringen; benn bie späteren Dichter, welche bereits große bramatische Behandlung fast aller Sagen vorsanden, hatten bringende Beranlassung burch etwas Reues, Reizendes ihre Zuhörer zu gewinnen, und sie fanden dies darin, daß sie der Kunst ihrer Schauspieler neue und höhere Aufgaben stellten. Und dieser sachgemäße Fortschritt beschleunigte den Berberb der Handlung und badurch auch der Rollen.

Wir Deutsche aber stehen zur epischen Sage weit ungünstiger. Sie ist für uns eine verschüttete Welt. Auch wo unsere Wissenschaft in weiten Kreisen Kunde davon verbreitet hat, wie von Homer und den Ribelungen, ist die Kenntniß und die Freude daran ein Borrecht der Gebildeten. Unsere Bühne aber ist sehr viel realistischer geworden als jene griechische, und sordert von den Charafteren weit reichlichere Einzelzüge, einen unser Empfinden nicht peinlich verlegenden Inhalt. Wenn bei uns auf der Bühne Tristan eine Frau heiratete, um sein Verhältniß zur Frau eines Andern zu verdecken, so würde sein Darsteller in Gesahr sein, von einer erbitterten Gallerie als gemeines Scheusal mit Aepfeln geworfen zu werden, und die Brautnacht der Brundild, so wirksam in dem Spos geschildert, wird auf der Bühne immer eine gefährliche Stimmung der Schauenden erwecken.

Uns Deutschen ift als Quell bramatischer Stoffe die Gesschichte wichtiger geworden als die Sage. Für eine Mehrzahl der jüngeren Dichter ist die Geschichte des Mittelalters der Zauberbrunnen, aus welchem sie ihre Dramen herausholen. Und doch liegt im Leben und Charakter unserer deutschen Borsahren etwas schwer Berständliches, was uns die Helden Borsahren etwas schwer Berständliches, was uns die Helden des Mittelalters, — freilich noch mehr die Zustände des Bolkes, — wie mit einem Nebel verbeckt und die Seele eines Fürstensschwas aus der Zeit Otto's des Großen undurchsichtiger macht, als die eines Römers aus der Zeit des zweiten punischen Krieges. Die Unselbständigkeit des Mannes ist weit größer,

jeder Einzelne ift ftarter burch bie Unschauungen und Gewohnbeiten feines Rreifes beeinflußt. Die Einbrude, welche von außen in die Seele fallen, werben von bebender Ginbilbungs= fraft schnell umsponnen, verzogen, gefärbt: zwar ist die Thätig= feit ber Ginne icarf und energisch, aber bas leben ber Natur, das eigene Leben und das Treiben Anderer werden weit weniger nach bem verftändigen Zusammenhange ber Erscheinungen auf= gefaßt, als vielmehr nach ben Bedürfniffen bes Gemuths gebeutet. Leicht baumt die Gelbftsucht bes Gingelnen auf und stellt fich zum Kampfe, ebenso bebende ift bas Fügen unter übermächtige Gewalt. Die urwüchfige Einfalt eines Kindes mag in bemfelben Mann mit burchtriebener Lift und mit Laftern verbunden fein, welche wir als Auswuchs einer verberbten Civilifation zu betrachten gewöhnt find. Und biefe Unfreiheit fowie bie Bereinigung ber - icheinbar - ftartften Wegenfate in Empfindung und Art bes Sandelns finden fich bei ben Rührern ber Bolter ebenfo febr als bei fleinen Leuten. Es ift offenbar, bag ichon baburch bas Urtheil über Charaftere, Berth ober Unwerth ihrer einzelnen Sandlungen, über Stimmungen und Beweggründe erschwert wird. Wir follen ben Mann nach Bilbung und sittlichem Gefühl feiner Zeit, und feine Zeit nach Bilbung und Moral ber unferen beurtheilen. Man versuche nun in irgend einem ber früheren Jahrhunderte bes Mittelalters fich eine Urt Bilb von bem mittleren Durch= schnitt ber Sittlichkeit im Bolfe zu machen, und man wird mit Erstaunen seben, wie schwer bas ift. Dürfen wir nach ben Strafen ichließen, welche bie alteften Bolferechte auf alle moglichen icheuglichen Miffethaten fetten, ober nach ben Greuel= thaten im Hofbalt ber Merowinger? Es gab bamals noch faum etwas von bem, was wir öffentliche Meinung nennen, und wir burfen bochftens fagen, bag bie Geschichtschreiber uns ben Eindruck von Männern machen, welche Bertrauen verbienen. Wenn ein Fürftenfohn fich in wiederholten Emporungen gegen feinen Bater erhob, wie weit wurde er burch bie Auffassung seiner Zeit, durch seine innersten Beweggrinde gerechtfertigt oder entschuldigt? Selbst bei Ereignissen, welche sehr klar scheinen und uns in greller Beleuchtung erhalten sind, empfinden wir einen Mangel in unserem Berständniß. Nicht nur, weil wir zu wenig von jener Zeit wissen, sondern auch, weil wir, was uns überliesert wird, nicht immer verstehen, wie der dramatische Dichter es verstehen nuß, in seinem urfächlichen Zusammenhange und in seiner Entstehung aus dem Kern eines Menschenlebens.

Wer freilich die wirklichen Berhältnisse und den geschichtlichen Sharakter seines Helden nicht näher untersuchen wollte
und den Namen besselben nur benutzte, um einige Ereignisse
jener Zeit nach Anweisung eines bequemen Geschichtswerkes auf
der Bühne mit tapferen Betrachtungen zu versehen, der würde
jeder Schwierigkeit aus dem Wege gehen. Aber er würde auch
schwerlich einen in Wahrheit dramatischen Stoff sinden. Denn
die edle Masse der Dramenstoffe lagert in den Steinmassen der
Geschichte fast immer nur da, wo das geheime vertrauliche Leben
der Helbencharaktere beginnt, man muß danach zu suchen wissen.

Gibt man sich nun ernstlich Mühe, die Helben aus entfernter Bergangenheit so viel als möglich kennen zu lernen, so entdeckt man in ihrem Wesen etwas sehr Undramatisches. Denn wie senen epischen Gedichten ist auch dem geschichtlichen Leben alter Zeit eigen, daß der innere Kampf des Menschen, seine Empfindungen, Gedanken, das Werden seines Wolkens bei den Helbst noch keinen Ausdruck gefunden haben. Auch in keinem Beodachter. Das Bolk, seine Dichter und Geschichtschreider sehen den Mann scharf und zut im Augenblick der That, sie empfinden — wenigstens dei den Deutschen — das Charakteristische seiner Lebensäußerungen sehr innig, mit Rührung, Erhebung, Laune, Abneigung. Aber nur die Augenblick, in denen sein Leben sich nach außen kehrt, sind jener Zeit anziehend, sessen sieh nach außen kehrt, sind jener Zeit anziehend, sessen bis zum Thun nur dürftigen Ausdruck.

auch bie leibenschaftliche Bewegung wird vorzugsweise in ber Wirfung genoffen, welche fie auf Unbere ausübt, und in ber Beleuchtung, welche fie ber Umgebung mittheilt. Für bie Bemutheguftanbe, fowie für bie Rudwirfungen, welche bas Beichebene auf Empfindungen und Charafter bes Mannes ausübt, fehlt jede Technik ber Darstellung, fehlt bie Theilnahme. Gogar bie Schilberung offen liegenber Charaftereigenthumlichfeiten fowie eine reiche Ausführung bes Geschehenen find bei bem Erjähler nicht bäufig, eine verbältnigmäßig trodene Zusammenreihung ber Begebenheiten wird mehr ober weniger oft burch Unetboten unterbrochen, in benen eine einzelne ben Zeitgenoffen wichtige Lebensäußerung bes Belben bervorbricht, bier ein treffendes Wort, bort eine fraftige That. Borgugsweise auf folden Sagen beruht bie Erinnerung, welche bas Bolf von feinem Führer und beffen Thaten bewahrt. Wir wiffen, baß bis über die Reformation, ja bis über die Mitte bes vorigen Jahrhunderts binaus biefelbe Auffaffung bei Bebilbeten bäufig war, baß fie noch jest unserem Bolte nicht geschwunden ift.

Diefe Armuth bes bramatischen Lebens erschwert bem Dichter bas Berftanbniß und bie Darftellung eines jeden Selben. Aber in ber Anlage unferer Urahnen mar noch etwas Befonberes, was ibr Wesen zuweilen gang gebeimnifvoll macht. Schon in ihrer altesten epischen Zeit zeigen fie in Charafteren, in Sprache, Boefie und Sitte bie Reigung, ein eigenartiges inneres Brubeln und Deuten jur Geltung zu bringen. Richt bie Dinge an fich, fonbern was fie bebeuten, ift schon ben Ahnen bes Denfervolfes bie Sauptfache. Gehr reichlich bringen bie Bilber ber Außenwelt in bie Geele ber alten Bermanen, welche vielfeitiger, anerkennenber, mit ftarkerer Rraft ber Aufnahme ber= feben find als jedes andere Bolf ber Erbe. Aber nicht in ber schönen, flaren, rubigen Beise ber Briechen, ober mit ber fichern, beschräntten, prattischen Ginseitigteit ber Romer spiegelt sich bas Empfangene bei ihnen in Rebe und Thun wieder, fie verarbeiten langfam und innig, und mas aus ihnen berausquifft, bat eine ftarte subjective Warbung und eine Rugabe aus ibrem Gemuth erhalten, bie wir icon in frubefter Reit Ibrifc nennen burfen. Darum ftebt auch bie altefte Boefie ber Deutschen in auffälligem Begenfat ju bem Epos ber Briechen: nicht bas volle und reichliche Ergablen ber Sandlung ift ibr bie Sauptfache, fonbern ein icharfes Berausbeben einzelner, glangenber Ruge, bie Berfnupfung bes Moments mit einem ausgeführten Bilbe, ein Darftellen in furgen, abgebrochenen Wellen, auf benen man bas aufgeregte Gemuth bes Ergablers erfennt. Gang ebenfo ift bei ben Charafteren bie trotige Gelbstsucht mit einer Singabe an ibeale Empfindungen verbunben, bie ben Deutschen feit ber Urgeit ein auffallenbes Geprage gab und fie mehr als ibre Korperfraft und friegerifche Bucht ben Römern furchtbar machte. Reine Bolfefitte bat fo feuich und ebel bas Wefen ber Frau gefaßt, fein Beibenglaube bat wie ber beutsche bie Schreden bes Tobes übermunben, benn auf bem Schlachtfelbe fterben ift bie bochfte Ebre und Freude bes Belben. Durch biefes Borbringen bes Bemutbe und ibealer Empfindungen erhalten bie Charaftere ber beutichen Belben im Leben wie im Epos ichon febr frub ein weniger einfaches Beffige, ein originelles, zuweilen wunderliches Beprage, welches ihnen balb besondere Große und Tiefe, balb ein abenteuerliches und unvernünftiges Aussehn verleibt. Man vergleiche nicht ben poetischen Werth ber Schilberung, aber bie Charafteranlage griechischer Belben in 3lias und Obuffee mit ben Belben ber Ribelungen. Dem tapferften Griechen bleibt ber Tob etwas Burchtbares, bie Wefahr bes Rampfes etwas Paftiges, es ift ibm nicht in unserem Ginne mehrenbaft, einen ichlafenben ober maffenlofen Beind zu toten, es ift nicht ber fleinfte Belbenrubm, flug bie Gefabr bes Bufammentreffens ju bermeiben und aus bem Sinterhalt einen Abnungslofen gut treffen. Der beutiche Belb bagegen, berfelbe, welcher aus Treue gegen feinen Berrn bie verruchtefte That eines Deutschen begangen und einen webrlofen Dann liftig von binten getroffen

bat, gerabe er fann für fich, feinen Berrn und feinen Stamm Tob und Untergang vermeiben, wenn er ju rechter Zeit ausipricht, baf Gefahr vorbanden fei. Die Ueberirdifden baben ibm fein und ber Freunde Berberben prophezeit, wenn bie verbangnifvolle Reise fortgefett wird, und boch ftoft er bie Fabre, welche bie Rudfebr möglich macht, in ben Strom: noch an bem Königsbofe, wo ibm ber Tob brobt, vermag ein Wort zu bem wohlwollenden Konig, ehrliche Antwort auf eine bergliche Frage bas Aeraste abzuwenden, er aber schweigt. 3a noch mehr, er und bie Seinen bobnen und reigen bie erbitterten Reinde, und mit ber ficheren Aussicht auf Untergang regen fie felbft berausforbernd im Spiele ben blutigen Streit auf. Dem Griechen, jedem andern Bolte bes Alterthums, vielleicht bie Gallier ausgenommen, ware folde Urt Belbentbum burchaus unbeimlich und unvernünftig erschienen. Es war aber echt beutsch, ber wilbe und finftere Ausbrud eines Bolfswesens, in welchem bem Gingelnen feine Ebre und fein Stola weit mebr galten als bas Leben. - Nicht anders ift bies Berbaltnif bei ben Selben ber Geschichte. Die ibeglen Empfindungen, welche ihr leben regieren, wie unvernünftig fie zuweilen ichon lange por Ausbildung bes Ritterthums maren, die Pflichten ber Ehre und Treue, bas Gefühl bes Männerftolzes und ber eigenen Burbe, Tobesverachtung und Liebe zu einzelnen Menichen hatten oft eine Starte und Gewalt, welche wir ichwer au schäten, nicht immer als beherrschendes Motiv zu erkennen vermögen.

So schwebte die Seele des Germanen schon in ältester Zeit in Banden, welche für uns oft nicht mehr erkembar sind; fromme hingabe und Schnsucht, Aberglaube und Pflichtgefühl, ein geheimer Zauberspruch oder ein geheimes Gelübbe zogen seinen Entschluß zu Thaten, welche wir vergeblich durch versständige Gründe, die unserer Bildung entnommen sind, zu erklären suchen.

Und ju folder Unlage fam im Mittelalter endlich ber

große Rreis von Stimmungen, Befegen und phantaftifchen Träumereien, welcher mit bem Chriftentbum einbrang. Babrend einerseits ber ichneibende Wegenfat, in welchem ber milbe Glaube ber Entfagung ju ben rauben Reigungen eines erobernben Kriegervolfes ftant, ben Deutschen bie Biberfprüche awischen Bflicht und Reigung, awischen außerem und innerem Leben bochlich vermehrte, entsprach er andererseits in auffallenber Beife bem Bebürfniß ber Singebung, welche ber Deutsche für einige große 3been icon langft befag. Wenn an bie Stelle Buotan's und bes getoteten Afengottes ber Bater ber Chriften und fein eingeborner Cobn, und an bie Stelle ber Schlachtjungfrauen bie Schaaren ber Beiligen traten, fo erhielt baburch auch bas leben nach bem Tobe eine neue Weibe und berglichere Bebeutung. Und ju ben alten Gewalten, welche ben Entichluß bes Mannes in ber Stiffe beftimmt batten, ju bem bebeutungsvollen Bort, einem anlaufenben Thiere, ju bem Trinfgelage und bem Burfelfpiele, ju ben Dabnungen ber Beibenpriefter und ben Weiffagungen fluger Frauen famen jest bie Forberungen ber neuen Rirche, ibr Gegen und ibr Bluch, Belubbe und Beichte, Die Briefter und bie Monche; bicht an ben roben, rudfichtelofen Genuß traten leibenschaftliche Bugubungen und ftrengfte Affefe, und neben ben Saufern ber bubiden Frauen erhoben fich bie Ronnenflöfter. Bie feit ber Berrichaft bes Chriftenglaubens bie Charaftere in ben ichariften Grunbfagen gezogen, wie Empfindung und Beweggrunde bes Sandelns mannigfaltiger, tiefer und fünftlicher gemacht werben, bas zeigen 1. B. gablreiche Geftalten aus ber Beit ber Gachfenfaifer, mo fromme Schwärmerei gerabe unter ben Bornehmen üblich wird und Manner und Frauen balb burch bas Beftreben, bie Welt für sich zu gewinnen, balb burch ben reuigen Wunsch, ben Simmel mit fich zu verfohnen, bin und ber getrieben werben.

Wer je die Schwierigkeit empfunden hat, Menschen bes Mittelalters, welche burch die tieffinnige Natur der Germanen und burch die alte Kirche geformt wurden, zu ver

ftehen, ber wird biefe kurzen Andeutungen nach jeder Richtung erganzen.

Und deshalb wird hier ein früheres Beispiel von anderem Gesichtspunkt wiederholt. Was arbeitete in der Seele Heinrich's IV., als er im Büßerhemd an die Schloßmauer von Canossa trat? Damit der Dichter diese Frage durch eine edle Kunstwirkung beantworten könne, wird er sich doch vom Geschichtschreiber erst sagen lassen, was dieser weiß. Und er wird mit Erstaunen sehen, wie verschieden die Auffassung der Situation, wie unsicher und spärlich die erhaltene Nachricht, und wie unbequem und schwer ergründlich das Herz dieses mittelalterlichen Helden ist.

Daß er nicht mit innerer Berfnirschung jum Bapfte fubr, ber bochfabrenbe gewaltigme Mann, ber in bem römischen Briefter feinen gefährlichften Gegner baßte, ift leicht zu begreifen. Daß er bie bittere Nothwendigfeit biefes Schrittes lange im emporten Gemuth berumgewälzt batte und nicht obne grimmige Sintergebanten bas Bugerbemb anzog, ift vorauszuseten. Aber er fam ebensowenig als ein liftiger Staatsmann, ber mit falter Berechnung fich bemüthigt, weil er einen faliden Schritt bes Gegners erfennt und aus biefer Nieberlage bie Früchte eines fünftigen Gieges berauswachsen fieht. Denn Beinrich war ein mittelalterlicher Chrift; wie tief er ben Gregor baßte, ber Fluch ber Kirche batte für ihn zuverlässig etwas Unbeimliches und Furchtbares, ju feinem Gott und bem Chriftenbimmel gab es bamals feinen anderen Weg als burch bie Rirche. Gregor jag an ber Simmelsbrude, und wenn er es verbot, geleiteten die Engel, die neuen Schlachtjungfrauen ber Chriften, ben toten Krieger nicht vor ben Thron Allvaters, fondern fie ftiegen ihn in ben Abgrund zu bem alten Drachen. Der Bapft fcbreibt, bag ber Raifer viel geweint und fein Erbarmen angefleht habe, und daß auch die Umgebung Gregor's ichluchgend und weinend biefe Buffe bes Raifers anfab. Der Bugenbe war also boch wohl im Glauben, bag ber Bapft ein Recht babe ibn fo au plagen? Diefe Ginwirfungen bes firchlichen Gemiffens auf weltliche Zwede, bie abenteuerliche und unficbere Mifchung von Wegenfagen, balb Stoly, bober Ginn, bauerbafte, ungerftorbare Kraft, bie wir fast für übermenschlich balten, und wieber eine flägliche Leerbeit und Schwäche, bie uns verächtlich bunft: bas bietet bem Dichter feine leicht gu bewältigenbe Aufgabe. Allerbings, er ift Berr feines Stoffes, er vermag ben geschichtlichen Charafter frei nach feinem Bebarf umguformen. Es ift möglich, bag ber wirfliche Beinrich por Canoffa ftanb wie ein ungebanbigter ruchlofer Bube, ber eine fcwere Rüchtigung auszuhalten bat. Bas fümmert bas ben Dichter? Aber ebenfo zwingend ift feine Berpflichtung, vorber bas wirfliche Wefen bes Raifers bis in bie tiefften Falten ju ergründen. Sowohl ber reuige Buger als ber falte Staats= mann werbon bei biefer Sachlage Umvabrbeiten, ber Dichter bat ben Charafter bes Gurften aus Beftanbtbeilen zu mifchen, für welche er vielleicht in feiner eigenen Grele nicht bie ents iprecenben Anschanungen findet und bie er fich erft burch Nachbenfen in Anschauung und warme Empfindung umguseben bat. Es gibt wenige Fürften bes Mittelalters, welche nicht in mefentlichen Begebenbeiten ibres Lebens, nach bem Danftab unferer Bilbung und Sittlichfeit gemeffen, entweber als furge fichtige Tropfe ober als gewissenlose Bosewichter - nicht selten als beibes - ericeinen. Der Geschichtschreiber wird mit folden ichwierigen Aufgaben in feiner anspruchslofen Beife fertig, er fucht fie im Busammenbange ibrer Beit ju verfteben und fagt ebrlich, mo fein Berftandnift aufbort; ber Dichter giebt biefe Abentenerlichen gebieterisch an bas belle Licht unserer Tage, er füllt ibr Inneres mit warmem Leben, mit moberner Sprache, mit einem guten Antheil an Bernunft und Bilbung unferer Tage, und er vergift, bag bie Sandlung, in welcher er fie bewegt, aus ber alten Beit genommen ift und nicht ebenfo umgeformt werben fonnte, und bag fie auffallend ichlecht ftimmt gu bent boberen menichlichen Inbalt, ben er ibren Charafteren gegeben. Die geschichtlichen Stoffe aus grauer Bergangenheit und wenig bekannten Zeitabschnitten unseres Volksthums verlocken unsere jungen Dichter, wie einst den Euripides die epischen Stoffe, sie verleiten zu Schaustellungen, wie jene alten zu Declamationen. Run sollen ihre Gestalten darum nicht als unbrauchbar dei Seite gelegt werden; aber der Dichter wird sich fragen, ob die Umbildungen, die er mit einem jeden Charakter der Vorzumehmen verpslichtet ist, nicht vielleicht so groß werden, daß jede Aehnlichkeit seines Bildes mit der historischen Gestalt schwindet, und ob die unvertilgbaren Vorzumssiehungen der Handlung nicht mit seiner freien Gestaltung unverträglich geworden sind. Das wird allerdings zuweilen der Fall sein.

Nicht weniger beachtenswerth ift ber Kampf, welchen ber Dramatifer in feinen Rollen gegen bas fübren muß, mas er als Natur zu ibealifiren bat. Geine Aufgabe ift, großer Leibenschaft auch großen Ausbruck zu geben. Er hat babei zum Gehilfen ben Darfteller, also bie leibenschaftlichen Accente ber Stimme, Geftalt, Mimit und Geberbe. Trot biefer reichen Mittel vermag er fast niemals, und gerabe in ben Augenblicken böberer Leibenschaft nicht, die entsprechenden Erscheinungen bes wirklichen Lebens ohne große Beränderungen zu verwenden, wie ftart und icon und wirffam fich bort bei ftarten Naturen auch die Leibenschaft ausspreche, und wie großen Eindruck fie bem zufälligen Beobachter mache. Auf ber Bubne foll bie Ericbeinung in die Entfernung wirfen. Gelbit beim fleinen Theater ift ein verhältnißmäßig großer Zuschauerraum mit bem Ausbrucke ber Leibenschaft zu füllen, gerabe bie feinften Accente aber bes wirklichen Gefühls in Stimme, Blick, felbft in ber Saltung werben bem Bublicum ichon ber Entfernung wegen burchaus nicht fo beutlich und feffelnd, als fie im Leben find. Und ferner, es ift die Aufgabe bes Dramas, ein foldes Arbeiten ber Leibenschaft in allen Momenten verftanblich und einbringlich zu machen; benn es ift nicht bie Leibenschaft felbft, welche

wirft, fonbern bie bramatische Schilberung berfelben burch Rebe und Mimit; immer find bie Charaftere ber Bubne beftrebt, ibr Inneres bem Sorer jugutebren. Der Dichter muß beshalb für bie Wirfung auswählen. Die flüchtigen Gebanten, welche in ber Geele bes Leibenschaftlichen burcheinanber guden, Schliffe, welche mit ber Schnelligfeit bes Bliges gemacht werben, bie in großer Rabl wechselnben Geelenbewegungen, welche balb unbeutlicher, balb lebenbiger zu Tage tommen, fie alle in ibrer ungeordneten Bulle, ihrem ichnellen Berlauf, oft unpollfommenen Ausbruck, vermag bie Runft fo nicht zu baufen. Gie braucht für jebe Borftellung, febe ftarte Empfindung eine gewiffe Rabl bebeutfamer Borte und Weberben, Die Berbinbung berfelben burch Uebergange ober icharfe Begenfäge erforbert ebenfalls ein zwechvolles Spiel, jebes einzelne Moment ftellt fich breiter bar, eine forgfältige Steigerung muß ftattfinben, bamit eine bochfte Birfung erreicht werbe. Go muß bie bramatifche Dichtfunft zwar bie Ratur beftanbig belaufden, aber fie barf burchaus nicht copiren, ja fie muß zu ben Gingelzügen, welche bie Ratur ibr angibt, noch ein anderes mischen, was bie Ratur nicht bietet. Und gwar fowohl in ben Reben als in ber Schanspielfunft. Bur bie Dichtung ift eine ber nachften Silfemittel ber Wit bes Bergleiches, Die Farbe bes Bilbes; biefer ältefte Schmud ber Rebe tritt mit Naturnothwendigfeit überall in bie Gprache bes Menschen, wo bie Geele in gehobener Stimmung frei ibre Alligel regt. Dem begeifterten Rebner wie bem Dichter, jebem Bolfe, jeber Bilbung find Bergleich und Bilb bie unmittelbarften Meußerungen eines gefteigerten Wefens, bes fraftigen geiftigen Schaffens. Run aber ift bie Aufgabe bes Dichters, mit ber größten Freiheit und Wehobenbeit feines Befens bie größte Befangenbeit feiner Berfonen in ihren Leibenschaften barguftellen. Es wird alfo unvermeiblich fein, bag feine Charaftere auch in ben Momenten bober Leibenschaft weit mehr von biefer inneren icopferischen Rraft ber Rebe, von ber unumschränften Dacht und Berricaft über

Sprache, Ausbruck und Geberbenspiel verrathen, als fie in ber Natur jemals zeigen. Ja biefe innere Freiheit ift ihnen nothwendig und ber Zuschauer forbert fie. Und boch liegt bier bie große Gefahr für ben Schaffenben, baß feine Rebetunft ber Leibenschaft zu fünftlich erscheine. Unfere größten Dichter baben die Runftmittel ber Boefie oft in einer Reichlichkeit gu leidenschaftlichen Momenten benutt, welche verlett. Es ift befannt, baß ichon Chatespeare bei pathetischem Musbrud ber Reigung feiner Zeit zu mbthologischen Bergleichen und prachtigen Bilbern zu febr nachgibt; baburch fommt bäufig ein Schwulft in die Sprache seiner Charaftere, ben wir nur über ber Menge von schönen bebeutsamen Zügen, bie bem Leben abgelauscht find, vergeffen. Näber steben die großen Dichter ber Deutschen unserer Bilbung, aber auch bei ihnen, vor anderen bei Schiller, brangt fich in bas Bathos nicht felten eine Schonrednerei, welche unbefangener Empfindung icon jest unbequem wird.

Wenn ber Gegenfat zwischen Runft und Natur bei jebem leibenschaftlichen Ausbruck erkennbar ift, fo gilt bies am meisten von ben innigften und berglichsten Empfindungen. Und fo wird bier noch einmal an die fogenannten Liebesscenen erinnert. In ber Wirklichkeit ift ber Ausbruck ber holben Leibenschaft, welcher aus einer Seele in die andere bringt, fo gart, worts arm und discret, daß er die Kunft in Berzweiflung bringt. Ein schneller Strahl des Auges, ein weicher Ton der Stimme vermag bem Geliebten mehr auszudrücken als jebe Rebe; gerabe die unmittelbarfte Meugerung des füßen Gefühls bedarf ber Worte nur wie nebenbei; auch die Augenblicke ber fogenannten Liebeserklärung werben bäufig wortarm, bem Fernftebenben faum fichtbar verlaufen. Dem Zuschauer fann auch bie bochste Kraft bes Dichters und Darstellers bas berebte Schweigen und die schönen geheimen Schwingungen ber Leiben= schaft nur durch eine größere Angabl von Silfsmitteln erseben. Ja, Dichter und Darsteller müffen gerabe bier eine Reichlichkeit von Wort und Mimik anwenden, die in der Natur unwahrscheinlich ift. Allerdings vermag der Schauspieler die Worte des Dichters durch Ton und Geberde zu steigern und zu ergänzen; aber damit er diese erhöhenden Wirkungen übe, muß die Sprache des Dichters ihn leiten und höchst planvoll und zweckmäßig die Wirkungen der Schauspielkunst motiviren, und deshalb verlangt auch der Schauspieler eine schöpferische Thätigkeit des Dichters, welche nicht eine Nachbildung der Wirklichkeit, sondern etwas ganz Anderes gibt: das Kunstvolle.

Darf man gegensber folden Schwierigkeiten, welche ber Ausbruck hoher Leibenschaft im Drama barbietet, bem Dichter rathen, so wird ihm das Beste sein, so genau und lebenswahr, als seine Begabung erlaubt, die einzelnen Momente zu starker Steigerung zusammen zu schließen und so wenig als möglich die schmückenden Betrachtungen, Bergleiche, Bilder ins Breite auszusühren. Denn während sie der Sprache Külle geben, verdecken sie nur zu gern Flüchtigkeit und Armuth der poetischen Ersindung. Wenn überall dem dramatischen Dichter genaues, immerwährendes Beobachten der Natur unentbehrslich ist, so gilt das am meisten bei Darstellung heftiger Leidenschaften; wohl aber soll er sich bewußt sein, daß er gerade hier am wenigsten die Natur nachahmen dars.

Eine andere Schwierigkeit entsteht dem Dichter durch den inneren Gegensat, in welchen seine Art des Schaffens zu der seines Berbsindeten, des Schauspielers, tritt. Der Dichter empfindet die Bewegungen seiner Charaktere, ihr Gegenspiel und Busammenwirken nicht so, wie der Leser die Worte des Dramas, nicht so, wie der Schauspieler seine Rolle. Gewaltig und zum Schaffen reizend gehen ihm der Charakter, die Scene, sedes Woment auf, in der Art, daß ihm zugleich ihre Bedeutung sir das Ganze klar vor Augen steht, während ihm alles Vordergehende und alles Nachfolgende wie in leisen Accorden durch das Gemitth zittert. Die Lebensäußerungen seiner Charaktere, das Fesselnde der Handlung, die Wirkung der Scenen

empfindet er als lodend und gewaltig vielleicht lange bevor fie in Worten Ausbruck gefunden haben. 3a, ber Ausbruck, welchen er ihnen ichafft, gibt feiner eigenen Empfindung oft febr unvollständig die Schönbeit und Macht wieder, womit fie in feiner Geele geschmückt waren. Während er fo bas Seelenhafte feiner Berfonen von innen beraus burch bie Schrift festaubalten bemüht ift, wird ibm bie Wirfung ber Worte, welche er nieberichreibt, nur unvollfommen flar, erit nach und nach gewöhnt er fich an ihren Klang; auch ben geschloffenen Raum ber Bubne, bas außere Erscheinen feiner Geftalten, die Wirfung einer Geberbe, eines Rebetons fühlt er nur nebenbei, bald mehr bald weniger beutlich. Im Gangen ftebt er, ber burch bie Sprache ichafft, ben Beburfniffen bes Lefers ober Borers noch naber als benen bes Schaufpielers, zumal wenn er nicht felbst baritellender Künftler ift. Die Wirfungen, welche er findet, entsprechen beshalb balb mehr ben Bedürfniffen bes Lefenden, bald mehr benen bes Darftellers.

Run aber muß ber Dichter großer Empfindung auch einen vollen und starken Ausbruck burch die Sprache geben. Und bie Wirkungen, welche eine Seele auf andere ausübt, werben baburch hervorgebracht, daß ihr Inneres in einer Anzahl von Rebewellen herausbricht, welche fich immer ftarfer und machtiger erheben und an bas empfangenbe Gemuth schlagen. Das bedarf einer gewissen Zeit und auch bei furzer und bochst fräftiger Behandlung einer gewiffen Breite ber Ausführung. Der Schauspieler bagegen mit seiner Runft bebarf bes Stroms ber überzeugenben, verführenben Rebe, ja er bebarf bes ftarfen Ausbrucks ber Leibenschaft burch bie Sprache nicht immer. Sein Augenmert ift barauf gerichtet, noch burch andere Mittel au schaffen, beren Wirtsamkeit ber Dichter nicht ebenfo lebendig empfindet. Durch eine Geberbe bes Schredens, bes Saffes, ber Berachtung vermag er zuweilen weit mehr auszubrücken, als ber Dichter burch bie besten Worte. Ungebuldig wird er immer in Bersuchung fein, von ben bochften Mitteln feiner

Kunst Gebrauch zu machen. So werden die Gesetze der Bühnenwirkung für ihn und die Zuschauer zuweilen andere, als sie in der Seele des schaffenden Dichters lagen. Dem Darsteller wird oft in dem Kampf der Leidenschaft ein Wort, ein Augenblick besonders geeignet sein, die stärksten mimischen Wirkungen daran zu knüpfen; alle solgenden Seelenvorgänge in seiner Nede, wie poetisch wahr sie an sich sein mögen, werden ihm und den Zuschauern als Längen erscheinen. Dadurch wird bei der Darstellung Manches unnöthig, was beim Schreiben und beim Lesen die böchste Berechtigung bat.

Daß ber Schauspieler feinerseits bie Aufgabe bat, bem Dichter mit Sorgfalt zu folgen und fich soviel als irgend möglich ben beabsichtigten Birfungen beffelben anzuschließen, felbit mit einiger Resignation, bas verftebt fich von felbft. Dicht felten aber wird fein Recht beffer, als bas ber Sprache; icon besbalb, weil feine Runftmittel: Stimme, Erfindungsfraft, Technif, felbit feine Derven ibm Beichranfungen auferlegen, bie ber Dichter nicht als zwingenbe empfindet. Der Dichter aber wird bei foldem Recht, bas ber Schauspieler gegenüber feiner Arbeit bat, um fo mebr mit Schwierigfeiten fampfen, je ferner er felbst ber Bubne stebt, und je weniger beutlich ibm in ben einzelnen Momenten feiner icopferischen Thatigfeit bas Bubnenbild ber Charaftere ift. Er wird alfo fich burch Rachbenfen und Beobachtung flar machen muffen, wie er feine Charaftere bem Schaufpieler für bie Bubnenwirfung bequem gurecht gu legen babe. Er wird aber ber Schaufpielfunft auch nicht immer nachgeben bürfen. Und ba er schon beim Schreibtisch bie Aufgabe bat, fo febr ale möglich ber wohlwollende Bormund bes barftellenben Rünftlers au fein, fo wird er bie Lebensgesete ber Schauspielfunft ernfthaft ftubiren muffen.

## Aleine Regeln.

Dieselben Gesetze, welche für die Handlung aufgezählt wurden, gelten auch für die Charaftere der Bühne. Auch diese müssen dramatische Einheiten sein — Wahrscheinlichkeit, Wichstigkeit und Größe haben — zu starkem und gesteigertem Auss

bruck bes bramatischen Lebens befähigt fein.

Die Charaftere bes Dramas burfen nur biejenigen Seiten ber menichlichen Ratur zeigen, burch welche bie Sanblung fortgeführt und motivirt wirb. -Rein Beigiger, fein Beuchler, ift immer geigig, immer falich, fein Bojewicht verrath feine niebertrachtige Geele bei jeber That, welche er begeht; Niemand handelt immer consequent, unendlich vielfach find bie Gebanken, welche in ber Menschenfeele gegen einander fampfen, bie verschiebenen Richtungen, in welchen fich Beift, Gemuth, Willenstraft ausbruden. Das Drama aber, wie jedes Runftgebilbe, bat nicht bas Recht, aus ber Summe ber Lebensäußerungen eines Menfchen mit Freiheit auszumählen und zusammenzustellen; nur was ber 3bee und Sanblung bient, gebort ber Runft. Der Sanblung aber werben nur folche gemählte Momente in ben Charafteren bienen, welche als zusammengeborig leicht verständlich find Richard III. von England war ein blutiger und rüchfichtslofer Gewaltherricher, er war es aber burchaus nicht immer, nicht gegen Jeben; er war außerbem ein ftaatsfluger Fürft, und es ift möglich, baß feine Regierung bem Beschichtschreiber nach einigen Richtungen als ein Gegen für England erscheint. Benn ein Dichter fich bie Aufgabe ftellt, Die blutige Sarte und Falicbeit einer bodüberlegenen, menichenberachtenben Selbennatur in biefem Charafter verforpert ju zeigen, fo verftebt fich von felbit, bag er Buge von Dagigung, vielleicht von Boblwollen, welche fich etwa im Leben biefes Fürften finben, in feinem Drama entweber gar nicht, ober nur fo weit aufnehmen barf, als fie ben Grundzug bes Charafters, wie er ibn für biefe 3bee nothig bat, unterftugen, Und ba bie Rabl ber charafterifirenben Momente, welche er überhaupt aufführen tann, im Berbaltniß jur Birflichfeit unendlich flein ift, fo tritt icon beshalb jeber Bug in ein gang anberes Berbaltnift jum Gefammtbilbe, ale in ber Birflichfeit. Bas aber bei ben Sauptfiguren nötbig ift, gilt vollends von ben Rebengeftalten; es verftebt fich, bag bas Bewebe ihrer Seele um fo leichter verftanblich fein muß, je weniger Raum ber Dichter für fie übrig bat. Schwerlich wird ein bramatischer Dichter barin große Fehler begeben. Auch bem ungenbten Talente pflegt Die eine Seite febr beutlich ju fein, von welcher es feine Figuren gu beleuchten bat.

Das erste Geset, das der Einheit, läßt sich noch anders auf die Charaftere anwenden: das Drama soll nur einen Haupthelben haben, um welchen sich alle Personen, wie groß ihre Zahl set, in Abstusungen ordnen. Das Drama hat eine durchaus monarchische Einrichtung, die Einheit seiner Dandlung ist wesentlich davon abhängig, daß die Dandlung sich an einer maßgebenden Person vollzieht. Aber auch für eine sichere Wirkung ist die erste Bedingung, daß die Antheilnahme des Zuhörers zumeist auf eine Person gerichtet werde, und daß er möglichst schnell ersahre, wer ihn vor anderen beschäftigen soll. Da überhaupt nur an wenigen Personen die höchsten dramatischen Vorgänge in großer Aussiührung zu Tage kommen, so ist schon dadurch Beschränkung auf wenige große Rollen geboten. Und es ist alte Ersahrung, daß dem Hörer nichts

veinlicher wird als Unsicherheit über ben Antheil, welchen er ieber biefer Hauptversonen zuzuwenden bat. Es ift also auch ein prattifcher Bortheil bes Studes, feine Birfungen auf einen Mittelpuntt zu begieben.

Wer von biesem Grundsat abweicht, foll bas in ber lebbaften Empfindung thun, bag er einen großen Bortheil aufgibt, und wenn ein Stoff bies Aufgeben nothwendig macht, fich zweifelnd fragen, ob die baburch entstehende Unsicherheit in ben Wirkungen bes Stiides burch andere bramatische Bor-

güge beffelben erfett werbe.

Eine Ausnahme allerbings bat unfer Drama feit langer Beit aufgenommen. Wo bie Begiehungen zweier Liebenben bie Sauptfache ber Sandlung bilben, werben biefe innig verbunbenen Bersonen gern als gleichberechtigte angeseben, ihr Leben und Schickfal als eine Ginbeit aufgefaßt. Go in Romeo und Julia, Rabale und Liebe, ben Biccolomini, fogar in Troilus und Kreffiba. Aber auch in biefem Kalle wird ber Dichter wohltbun, einem von beiben ben Saupttbeil ber Sandlung zu geben, wo bas nicht möglich ift, bie innere Entwickelung beiber burch entsprechenbe Motive nach beiben Geiten ju ftugen. Bei Chakespeare führt in ber erften Salfte bes Studes Romeo. in der zweiten Julia, in Antonius und Kleopatra ift Antonius bis au feinem Tobe ber Belb.

Babrend aber bei Chatespeare, Leffing, Goethe fonft ber Saupthelb immer unzweifelhaft ift, bat Schiller nicht zum Bortheil für ben Bau feiner Stude eine eigenthumliche Reigung ju Doppelbelben, die icon in ben Räubern bervortritt und in fpateren Jahren, feit seiner Befanntschaft mit ber antifen Tragobie, noch auffallenber wird. Carlos und Bofa. Maria und Elisabeth, die feindlichen Briber, Max und Ballenftein, Tell, bie Schweizer und Rubeng. Diefe Reigung läßt fich wohl erflaren. Der pathetische Bug in Schiller war feit ber Befanntichaft mit ben Griechen noch verftärtt worben, er fommt in seinen Dramen nicht felten in Wiberspruch mit einer groseren Dichtereigenschaft, ber bramatischen Energie. So zerslegten sich ihm zwei Richtungen seines Wesens unter ber Hand in getrennte Personen, von benen die eine den pathetischen, die andere den Haupttheil der Handlung erhält, die zweite freilich noch zuweilen ihren Antheil an Pathos. Wie diese Theilung den ersten Helden, der für ihn der pathetische war, herabdrückte, ist bereits gesagt.

Einen anberen Febler vermeibet ber Dichter ichwerer. Der Antheil, welchen bie Charaftere am Forttreiben ber Sandlung baben, muß fo eingerichtet fein, bag ibr erfolgreiches Thun immer auf bem leicht verftanblichen Grunds juge ibres Wefens berubt und nicht auf einer Gpitsfindigfeit ihres Urtheils ober auf einer Besonderheit, welche als zufällig erscheint. Bor allem barf ein entscheibenber Fortschritt ber Sandlung nicht aus Wunderlichkeiten eines Charafters, welche nicht motivirt find, ober aus folden Schwächen beffelben bervorgeben, welche unferem schauenden Bublicum ben feffelnben Einbruck beffelben verringern. Go ift bie Rataftropbe in Emilia Galotti für unsere Zeit bereits nicht mehr im bochften Sinne tragifch, weil wir von Emilia und ibrem Bater mannlicheren Muth forbern. Daß die Tochter fich fürchtet verführt au werben, und ber Bater barum verzweifelt, weil boch ber Ruf ber Tochter burch bie Entführung geschäbigt ift, ftatt mit bem Dolch in ber Sand fich und feinem Kinde ben Ausweg aus bem Schloffe zu suchen, bas verlett uns die Empfindung, wie schön auch ber Charafter Oboarbo's gerabe für biese Rataftrophe gebilbet ift. Bu Leffing's Zeit waren bie Borftellungen bes Bublicums von ber Macht und Willfur fürftlicher Berricher fo lebenbig, bag bie Situation gang anbers wirfte als jest. Und boch batte Leffing auch bei folder Boraussetzung ben Morb ber Tochter ftarfer motiviren fonnen. Der Zuschauer muß burchaus überzeugt fein, bag ben Galotti ein Ausweg aus bem Schloffe unmöglich ift. Der Bater muß ibn mit letter Steigerung ber Rraft versuchen, ber Bring burch Gewalt verhindern. Dann bleibt freisich immer noch der größere llebelftand, daß dem Odoardo in der That weit näher lag, den schurtischen Prinzen als seine unschuldige Tochter zu töten. Das wäre viel gewöhnlicher gewesen, aber menschlich wahrer. Natürlich konnte dieses Trauerspiel solchen Schluß nicht brauchen. Und dies ist ein Beweis, daß das Bedenkliche des Stückes tieser liegt als in der Katastrophe. Noch machte die deutsche Lust, in welcher der starte Geist Lessing's rang, das Schassen großer tragischer Wirtungen schwierig. Die Besten empfanden wie eble Römer zur Kaiserzeit: der Tod macht frei!\*)

Wo aber unvermeiblich ift, ben Helben in einer wesentlichen Richtung als kurzsichtig und beschränkt gegenüber seiner Umgebung barzustellen, muß bas herabbrückende Gewicht aufgewogen sein durch eine ergänzende Seite seiner Persönlichkeit, welche ihm erhöhten Grad von Achtung und Antheil zuwendet. Das ist gelungen im Götz und Wallenstein, es ist versucht aber nicht gelungen im Egmont.

Wenn der griechische Verfasser der Poetik vorschreibt, daß die Charaktere der Helden, um Theilnahme zu erwecken, aus böse und gut gemischt sein müssen, so gilt dieser Sat, auf die veränderten Verhältnisse unserer Bühne angewandt, noch heut. Die Stofsbilder, aus denen die Bühne der Germanen vorzugsweise ihre poetischen Charaktere heraushebt, sind selbst Menschen. Auch wo der Dichter einmal Gestalten der Sage verwerthet, versucht er mehr oder weniger glücklich, dieselben mit der freieren Menschlichkeit und dem reicheren Leben zu füllen, welches an geschichtlichen Charakteren oder an Personen der Gegenwart zum Idealissiren einladet. Und der Dichter

<sup>\*)</sup> Es versieht sich, baß auch Emilia Galotti in ber Tracht ihres Jahres (1772) ausgestührt werben nuß. — Das Stück forbert noch eine Rücksicht bei ber Darstellung. Bom britten Alt barf ber Borhang in ben Zwischenalten nicht mehr heruntergelassen werben, dieselben sind außerdem sehr turz zu halten.

wird jeben Charafter für fein Drama benuten burfen, welcher bie Darftellung ftarfer bramatischer Borgange möglich macht. Die unbedingte und bewegungslofe Bute und Schlechtigkeit find für Sauptrollen schon baburch ausgeschloffen. Die Runft an fich legt ibm eine weitere Beschränfung nicht auf. Denn ein Charafter, in welchem bie bochften bramatischen Borgange fich reichlich barftellen laffen, wird ein Kunftgebilbe, wie auch fein Berbaltniß zu bem fittlichen Inhalt ober ben gesellschaft=

lichen Unfichten ber Sorer fein moge.

Bobl aber wird bem Dichter bie Babl begrengt, gunächst burch feinen eigenen mannlichen Charafter, Geschmad, Moral, Sitte, bann aber auch burch bie Rudficht auf feinen ibealen Borer, bas Bublicum. Es muß ihm febr baran liegen, basfelbe für feinen Selben zu erwärmen und zum nachschaffenben Mitspieler in ben Wandlungen und Gemuthevorgangen zu machen, welche er vorführt. Um bies Mitgefühl zu bewahren, ift er genöthigt Berfonlichkeiten zu mablen, welche nicht nur burch bie Wichtigfeit, Größe und Rraft ihres Befens feffeln, sondern welche auch Empfindung und Geschmack ber Sorer für fich zu gewinnen wiffen.

Der Dichter muß alfo bas Gebeimnig verfteben, bas Kurchtbare, Entfetliche, bas Schlechte und Abstoffende in einem Charafter burch bie Beimischung, welche er ihm gibt, für feine Beitgenoffen zu abeln und zu verschönen. Der Bubne ber Germanen ift die Frage, wie viel ber Dichter barin wagen burfe, feit Shakespeare faum mehr zweifelhaft. Der Bauber feiner icopferischen Rraft wirft vielleicht auf Jeben, ber felbft zu bilben versucht, am gewaltigften burch bie Ausführung, welche er seinen Bosewichtern gegonnt bat. Sowohl Richard III. als Jago find Mufterbilber, wie ber Dichter auch bie Bofen und Schlechten schon zu bilben habe. Die ftarte Lebenstraft und die ironische Freiheit, in welcher fie mit bem leben fpielen, verbindet ihnen ein bochft bedeutsames Element, welches ihnen wiberwillige Bewunderung erzwingt. Beibe find Schurfen obne

ieben Beifat einer milbernben Gigenichaft. Aber in bem Gelbitgefühl überlegener Naturen beherrschen fie ihre Umgebung mit einer faft übermenschlichen Kraft und Sicherheit. Sieht man näber zu, fo find beibe febr verschieben geformt. Richard ift ber wilbe Cobn einer Zeit voll Blut und Gräuel, wo bie Bflicht nichts galt und die Gelbftsucht Alles magte. Das Migverbaltniß amischen einem ebernen Beift und einem gebrechlichen Körper ift ibm Grundlage eines falten Menichenbaffes geworben. Er ift ein praftischer Mann und ein Fürst. ber bas Bofe nur thut, wo es ihm nütt, bann freilich erbarmungslos, mit einer wilben Laune. Jago bagegen ift weit mehr Teufel. Ihm macht es Freude, nichtswürdig zu banbeln, er thut bas Bofe mit innerstem Bebagen. Er motivirt fich und Anderen wiederholt in bem Stud, warum er ben Mobren verberbe, er foll ibm einen anderen Offizier porgegogen baben, er foll mit feiner Frau geliebelt baben. Das ift alles nicht mahr, und fofern es mahr ift, nicht ber lette Grund feiner Tude. Der Sauptantrieb ift bei ibm ber Drang einer schöpferischen Kraft Unschläge zu machen und Rante zu fpinnen, allerdings zu feinem eigenen Ruts und Bortbeil. Er mar besbalb für bas Drama schwerer zu verwerthen als ber Fürft, ber Weldberr, bem schon die Umgebung und die großen Zwede Wichtigfeit und eine gewiffe Große gaben; und besbalb bat Shatespeare ibn auch noch ftarfer mit Sumor gefüllt, ber vericonernben Stimmung ber Seele, welche ben einzigen Borqua bat, auch bem Säflichen und Gemeinen eine reizvolle Be-Teuchtung zu geben.

Grundlage des Humors ift die unbeschränkte Freiheit eines reichen Gemüthes, welches seine überlegene Kraft an den Gestalten seiner Umgedung mit spielender Laune erweist. Der epische Dichter, welcher Neigung und Anlage für diese Wirstungen in sich trägt, vermag sie in doppelter Weise an den Gestalten seiner Kunst zu erweisen, er kann diese selbst zu Humoristen machen, oder er kann seinen Humor an ihnen

fiben. Der tragifche Dichter, welcher nur burch feine Belben fpricht, permag felbstverftändlich nur bas erstere, indem er ibnen von feinem Sumor mittbeilt. Diefe moberne Bemutberichtung übt auf ben Sorer ftets eine mächtige, zugleich feffelnbe und befreiende Wirfung. Für bas ernfte Drama jeboch bat ibre Berwertbung eine Schwierigfeit. Die Borquefenung bes Sumors ift innere Freiheit, Rube, Ueberlegenheit, bas Wefen bes bramatifden Selben ift Befangenbeit, Sturm, ftarte Erregtbeit. Das fichere und bebagliche Spielen mit ben Ereige niffen ift bem Forteilen einer bewegten Sandlung ungunftig, es bebut fast unvermeiblich bie Scene, in welche es bringt, ju einem Situationsbilbe aus. Wo beshalb ber Sumor mit einer Sauptperson in bas Drama eintritt, muß ber Charafter, ber baburch über bie Anberen gehoben wirb, anbere Gigenschaften haben, welche verhindern, daß er rubig bebarre: in fich eine ftart treibenbe Rraft, und barüber eine fraftige fortrudenbe Sanblung.

Nun ift allerbings möglich, ben Humor bes Dramas so zu leiten, daß er heftige Bewegungen der Seele nicht aussschließt, und daß ein freies Beschanen eigener und fremder Schicksale gesteigert wird durch eine entsprechende Fähigkeit des Charakters, großer Leidenschaft Ausdruck zu geben. Aber zu lehren ist das nicht.

Und die Berbindung eines tiefen Gemüths mit dem Bollgefühl sicherer Kraft und mit überlegener Laune ist ein Geschenk, welches dem Dichter ernster Dramen in Deutschland
noch kaum zu Theil geworden ist. Wem solche Gabe verliehen
wird, der verwendet sie als reicher Mann sorglos, mühelos,
sicher, er schafft sich selbst Gesetz und Regel und zwingt seine
Zeitgenossen ihm bewundernd zu solgen; wer sie nicht hat,
der ringt vergebens darnach, etwas von dem schmückenden
Glanz, den sie überall ausgießt, in seine Scenen hinein zu
malen.

Es ift früher gefagt, wie bei unserem Drama bie Charat-

tere ben Fortschritt ber Sandlung ju motiviren baben, und wie bas Schicffal, welches fie beberricht, im letten Grund nichts Anderes fein barf, als ber burch ihre Berfonlichkeit ber= porgebrachte Lauf ber Ereignisse, welcher in jedem Augenblick pon bem Hörer als vernünftig und wahrscheinlich begriffen werben muß, wie febr auch einzelne Momente ihm überraschend fommen. Berabe bann erweift ber Dichter feine Rraft, wenn er feine Charaftere tief und groß ju bilben und ben Lauf ber Handlung mit hobem Sinne zu leiten weiß, und wenn er nicht als schöne Erfindung barbietet, was auf ber Beerftrage bes gewöhnlichen Menschenberftandes liegt und was auch seichtem Urtheil bas nächste ift. Und mit Absicht ift wiederholt betont worben, baß jebes Drama ein fest geordnetes Gefüge fein muffe, bei welchem ber Zusammenhang zwischen Ursache und Wirfung bie ehernen Klammern bilbet, und bag bas Bernunftwidrige als solches in bem modernen Drama überhaupt feine irgend wichtige Stelle haben burfe.

Bett aber barf an ein Nebenmotiv für Forttreiben ber Sandlung erinnert werben, welches in bem früheren Abschnitt nicht erwähnt murbe. In einzelnen Fällen burfen bie Charaftere einen Schatten jum Mitfpieler erhalten, ber auf unferer Bübne ungern gebulbet werben foll, ben Zufall. Wenn nämlich bas Werbende in der Hauptsache burch die treibenden Berfonlichkeiten begründet ift, bann barf in feinem Berlauf allerdings begreiflich werben, bag ber einzelne Mensch nicht mit Giderbeit ben Zusammenhang ber Ereigniffe zu leiten vermag. Wenn im König Lear ber Bosewicht Edmund, wenn in ber Antigone ber Gewaltherricher Areon ben Todesbefehl, welchen fie ausgesprochen haben, widerrufen, so erscheint allerdings als Bu= fall, daß berfelbe Befehl fo fchnell ober in unerwarteter Beife bereits ausgeführt worden ift. Wenn im Wallenftein ber Seld ben Bertrag, welchen er mit Brangel geschloffen bat, gurudnehmen will, so wird allerdings ftark betont, wie unbegreiflich schnell ber Schwebe verschwunden fei. Wenn in Romeo und Julia die Nachricht von Julia's Tode eher zu Romeo kommt als die Botschaft des Pater Lorenzo, so erscheint der Zusall hier sogar von entscheidender Wichtigkeit für den Verlauf des Stückes. Aber dieses Eindringen eines nicht berechneten Umstandes, wie sehr es auffallen mag, ist im Grunde kein von außen hereindrechendes Motiv, sondern es ist nur Folge eines haralteristischen Thuns der Helden.

Die Charaftere baben nämlich eine verbangnifivolle Enticeibung abbangig gemacht von einem Lauf ber Thatfachen, ben fie nicht mehr regieren fonnen. Der Fall war eingetreten, ben Ebmund für ben Tob ber Corbelia festgesett batte; Ercon batte bie Antigone in bas Grabgewölbe ichließen laffen, ob bie Tropige ben Sungertob erwartete ober fich felbft einen Tob mablte, barüber batte er bie Berrichaft verloren. Ballenftein bat fein Schidfal in bie Sand eines Reinbes gegeben; baft Brangel auten Grund batte, ben Entschluft bes Rögernben unwiderruflich zu machen, lag auf ber Sand. Romeo und Bulie find in die Lage gefommen, bag bie Möglichkeit ibres Lebens von einer fürchterlichen, frevelbaften und bochft abentenerlichen Maftregel abbangt, welche ber Bater in feiner Angft ausgebacht bat. In biefen und ähnlichen Fällen tritt ber Bufall mir besbalb ein, weil bie Charaftere unter übermächtigem Awange bie Babl bereits verloren baben. Er ift für ben Dichter und fein Stud nicht mehr Bufall, b. b. nicht ein Frembes, welches bas Gefüge ber Sanblung gerreißt, fonbern er ift ein aus ben Gigenthumlichfeiten ber Charaftere bervorgegangenes Motiv wie jebes anbere, im letten Grunde nur eine nothwendige Folge verausgegangener Ereigniffe. - Dies nicht unwirksame Mittel ift aber vorsichtig zu gebrauchen und genau burch bas Wefen ber Charaftere und bie thatfachliche Lage zu motiviren.

And für Leitung ber Charaktere burch bie einzelnen Akte find, wie bereits früher gefagt wurde, einige technische Borschriften zu beachten; fie werden hier noch einmal kurz hervorgehoben. Befens so schnell als möglich beutlich und anziehend zeigen; auch wo eine Kunstwirtung in verdecktem Spiele einzelner Rollen liegt, muß der Zuschauer bis zu einem gewissen Grade Bertrauter des Dichters werden. — Je später im Verlauf der Handlung ein neuer Charafterzug zu Tage kommt, desto sorgfältiger muß er schon im Ansange motivirt werden, damit der Zuschauer das überraschende Neue mit dem vollen Beschagen genieße, daß es der Anlage des Charafters doch vollsftändig entspricht.

Im Anfang des Stückes, wo die Hauptcharaktere sich darzustellen haben, sind kurze Stricke Regel; es versteht sich von selbst, daß die bedeutsamen Einzelzüge nicht anekdetenhaft, sondern mit der Handlung verwebt zu Tage kommen müssen, ausnahmsweise sind hier kleine Episoden, eine bescheidene Situationsmalerei erlaubt. — Die Scenen des Anfangs, welche die Farbe des Stückes angeben, die Stimmung vordereiten, sollen zugleich das Grundgewebe der Helden darlegen. Mit ganz ausgezeichneter Kunst verfährt dabei Shakespeare. Er läßt gern seine Helden, bevor sie in die Besangenheit der tragischen Handlung hineingesührt werden, in der Einleitungssene den Zug ihres Wesens noch unbesangen und doch höchst bezeichnend aussprechen: Hamlet, Romeo, Brutus, Othello, Richard III.

Es ift kein Zufall, daß Goethe's Helden, Fauft (beibe Theile), Iphigenie, sogar Götz sich durch einen Monolog einssühren, oder in ruhigem Gespräch, wie Tasso, Clavigo; Egmont tritt erst im zweiten Alt auf. — Lessing folgt noch der alten Gewohnheit seiner Bühne, die Helden durch ihre Bertrauten einzussühren; aber Schiller legt wieder größeres Gewicht auf charakteristische Darlegung der unbesangenen Helden. In der Trilogie des Wallenstein wird das Wesen des Helden durch das Lager und den ersten Alt der Piccolomini zuerst in zahlereichen Abspiegelungen glänzend dargestellt, Wallenstein selbst

aber erscheint burch ben Aftrologen furz eingeleitet, im Kreise seiner Familie und ber Bertrauten, aus bem er mabrent bes ganzen Studes nur selten beraustritt.

Daft neue Rollen in ber zweiten Balfte bes Dramas, ber Umfebr, eine besondere Bebandlung verlangen, ift bereits gefagt. Der Bufchauer ift geneigt, bie Gibrung ber Banblung burch neue Berfonen mit Miftrauen gu betrachten, ber Dichter muft fich buten ju gerftreuen ober ungebulbig gu Desbalb beburfen bie Cbaraftere ber Umfebr eine machen. reichere Ausstattung, feffelnbe Ginführung, wirksamfte Gingels icbilberung in fnapper Bebanblung. Befannte Beifpiele portrefflicer Ausführung find, außer ben fruber genannten, Deverour und Macbonald im Ballenftein, mabrend Buttler in bemfelben Stile wieber als Mufter gelten fann, wie ein Charafter, beffen thatiges Gingreifen für ben letten Theil bes Stildes aufgefpart ift, ale Theilnehmer ber Sanblung burch bie erften Theile nicht geschleppt, sonbern mit feinen inneren Wanblungen verflochten wirb.

Bulett wird sich ber ungenbte Bühnendichter hüten, wenn er Andere über seinen Selden sprechen lassen muß, großen Werth auf solche Erläuterung des Charafters zu legen, er wird auch den Helden selden selden selden selden selden sich ein Urtheil über sich selbst abgeben lassen; denn Alles, was Andere von einer Person sagen, ja auch was sie selbst von sich sagt, hat im Drama geringes Gewicht gegen das, was man in ihr werden sieht, im Gegenspiele gegen Andere, im Zusammen-bange der Handlung. Ja, es mag tötlich wirken, wenn der eistige Dichter seine Helden als erhaben, als lustig, als klug empfiehlt, während ihnen in dem Stücke selbst trotz dem Wunsche des Dichters nicht vergönnt wird sich so zu erweisen.

Die Führung ber Charaftere burch bie Scenen nuß mit fteter Rudficht auf bas Bubnenbild und bie Bebürfniffe ber fcenischen Darstellung geschehen. Denn auch in ber Scenenführung macht ber Schauspieler gegenüber bem Dichter seine Forberungen geltend und ber Dichter thut mobl, biefelben mit Achtung anguboren. Er ftebt ju feinem Darfteller in einem garten Berbaltniffe, welches beiben Theilen Ruckfichten auflegt; in ber Sauptfache ift bas Biel Beiber gemeinsam, Beibe bethätigen an bemielben Stoff ibre icopferische Rraft, ber Dichter als ber ftille Leiter, ber Darfteller als ausführenbe Gewalt. Und ber Dichter wird erfahren, bag ber beutiche Darfteller im Gangen mit ichneller Barme und Gifer auf bie Wirfungen bes Dichters eingeht und ihn nur felten mit Ansprüchen beläftigt, burch welche er feine Runft zum Nachtheil ber Boefie in ben Borbergrund zu ftellen gebenkt. Da freilich ber einzelne Darfteller bie Wirfungen feiner Rolle im Auge bat, ber Dichter bie Gesammtwirfung, so wird bei bem Einüben bes Stückes allerbings in vielen Fällen ein Zwiespalt ber Interessen bervortreten. Nicht immer wird ber Dichter feinem Berbunbeten bas beffere Recht zugefteben, wenn ihm einmal nothwendig wird eine Wirfung abzubampfen, einen Charafter in einzelnen Momenten ber Sand= lung zurückzudrängen. Die Erfahrung lehrt, bag ber Darfteller fich bei foldem Wiberspruch ber beiberseitigen Auffaffung bereitwillig fügt, sobald er bie Empfindung erhält, daß ber Dichter die eigene Runft versteht. Denn ber Rünftler ift gewöhnt, als Theilnebmer an einem größeren Gangen ju arbeiten, und erkennt, wenn er aufmerksam sein will, recht aut bie bochften Bedürfniffe bes Studes.

Die Forberungen, welche er mit Necht stellt: gute Spielsrollen, starke Wirkungen, Schonung seiner Kraft, bequeme Zurichtung der Scenen, müssen im Grunde dem Dichter ebenso sehr am Herzen liegen, als ihm.

Diese Forderungen lassen sich aber in der Hauptsache auf zwei große Grundsätze zurücksühren, auf den Satz, welcher hier aufgeführt wurde: dem schaffenden Dichter soll die Bühnen-wirkung deutlich sein, und auf den kurzen, aber allerdings das Höchste heischenden Satz: der Dichter soll seinen Charak-

teren große bramatifche Birfungen ju ichaffen wiffen. Runachft alfo foll ber Dichter in jeber einzelnen Scene, jumal in Scenen bes Aufammenfpiels, bie tleberficht über bas Bubnenbilb feft in ber Seele balten; er foll bie Stellungen ber Berfonen unb ibre Bewegungen ju und von einander, wie fie nach und nach auf ber Bubne gescheben, mit einiger Deutlichkeit empfinden, Wenn er ben Schaufpieler gwingt, baufiger, als ber Charafter und bie Burbe feiner Rolle erlauben, fich nach einer und ber anberen Berfon ju richten, um vielleicht Rebenrollen ibre Wirfung zu erleichtern ober zurecht zu machen; wenn er verfäumt, bie llebergange aus einer Aufftellung in bie andere, von einer Seite ber Biibne auf bie anbere, welche er bet einem fpateren Moment ber Scene voraussett, ju motiviren; wenn er ben Schaufpieler in eine Lage gwängt, welche ibm nicht verftattet, ungezwungen und wirffam feine Aftion auszuführen ober mit einem Mitfpieler in bie gebotene Berbinbung ju treten; wenn er nicht barauf achtet, welche feiner Rollen jebesmal bas Spiel ju bringen und welche es aufzunehmen bat; ferner, wenn er Bauptrollen langere Zeit auf ber Bubne unbeschäftigt läft ober ber Rraft bes Darftellers ju viel jumutbet, fo ift ber lette Grund biefer und abnlicher Uebelftanbe immer eine gu schwache und ludenhafte Borftellung von bem Bubnenverlauf ber bramatifden Bewegung, welche ber Dichter in ihrem Laufe burch bie Seelen vielleicht febr gut und wirtfam empfunben In allen folden Ballen baben bie Forberungen bes Schaufpielers bas Recht berückfichtigt gu werben. Und ber Schaffenbe wirb auch aus biefem Grunbe bem Beburfniffe und bem Brauch ber Bubne befonbere Aufmertfamfeit gus wenben. Es gibt bafür tein befferes Mittel, als bafi er mit bem Schauspieler einige neu einzunbenbe Rollen burchgebt - um gu Ternen -, und baft er fleiftig ben Broben beis wohnt, welche ein forgfältiger Regiffeur abbalt.

Die alte Forberung, ber Dichter folle feine Charaftere ben Fachern ber Darfteller anpaffen, icheint unbebilflicher, als sie in Wahrheit ift. Zwar sind auf unserer Bühne gerade für die Sauptrollen die festen Ueberlieferungen aufgegeben. welche ben Runftler einst im Banntreis feines Naches erhielten. bem "Intriganten" unmöglich machten eine Rolle aus bem "ersten Fach" zu spielen, und ben "Bonvivant" burch eine schwer zu übersteigende Kluft von dem "jugendlichen Helden" trennten. Indeg besteht noch soviel von dem Brauch, als für Die Darsteller und den Leiter ber Bubne nützlich ist, um bas einzelne Talent nach seiner besonderen Anlage zu ziehen und bie Besetung neuer Rollen zu erleichtern. Jeder Darfteller erfreut sich bemnach eines gemissen Borraths von bramatischen Mitteln, welche er innerhalb seines Faches ausgebildet bat: Tonlage seiner Stimme, Accente ber Rebe, Haltung ber Glieber, Stellungen, Zwang ber Gesichtsmuskeln. Innerhalb seiner gewohnten Grenzen bewegt er sich verhältnifmäßig sicher. außerhalb berfelben wird er unsicher. Wenn nun ber Dichter in berfelben Rolle die gewandte Fertigkeit verschiedener Facher beansprucht, so wird die Besetzung schwer, der Erfolg vielleicht zweifelhaft. Es fei z. B. ein italienischer Barteiführer bes fünfzehnten Jahrhunderts nach außen bin scharf, schlau, verhüllt, rudfichtslofer Bofewicht, in seiner Familie von warmem Gefühl, würdig, verehrt und verehrungswerth - feine unwahrschein= liche Mischung -, so wurde fein Bild auf ber Buhne fehr verschieden ausfallen, ob der Charakterspieler oder ob der ältere Held und würdige Bater ihn darstellen, mahrscheinlich würde bei jeder Besetzung die eine Seite seines Wesens zu furz kommen. Und dies ift kein seltener Fall. Die Bortheile richtiger Besetzung nach Fächern, bie Gefahren einer verfehlten kann man bei jedem neuen Stück beobachten.

Der Dichter wird sich zwar durch solche kluge Rücksicht auf die größere Sicherheit seiner Erfolge nirgend bestimmen lassen, wo ihm das Formen eines ungewöhnlichen Bühnencharakters von Wichtigkeit wird. Er soll nur wissen, was für ihn und seine Darsteller am bequemsten ist.

Und wenn gulet von bem Dichter geforbert wirb, bag er feine Charaftere wirtfam fur ben Darfteller bilbe, fo enthalt blefer Wunich bie bochfte Forberung, welche überhaupt bem bramatifden Dichter geftellt werben tann. Denn für ben Darfteller wirffam ichaffen, beißt in Wahrheit nichts anberes, als im beften Ginne bes Wortes bramatifch ichaffen. Seele und Leib ber Schaufpieler find bereit, fich in bochft bewufite, icopferifche Thatigfeit ju verfegen, um bas gebeimfte Empfinden, Gefühl und Gebanfen, Willen und That ju verbilblichen. Der Dichter febe au, baft er biefen gewaltigen Borrath bon Silfsfraften für feine Runftwirfungen vollftanbig und wurdig ju benuten wiffe. Und fein Runftgebeimnift - bas erfte, welches in biefen Blattern bargeftellt wurde, und bas lette - ift nur bas eine: er ichilbere bis ins Einzelne genau und mabr, wie ftarte Empfinbung aus bem gebeimen Leben als Begebren und That berausbricht und wie ftarte Einbrude von auffen in bas Innere bes Belben bineinschlagen. Das beschreibe er mit poetischer Bulle aus einer Geele, welche genau, fcharf, reichlich feben einzelnen Augenblid biefes Borganges anfchaut und befonbere Freude finbet, ibn mit iconen Gingelgugen abzubilben. Go arbeite er, und er wird feinen Darftellern bie größten Aufgaben ftellen, und wird ibre Rraft wurdig und vollig verwertben.

Und wieder muß gefagt werden: feine Technif belehrt, wie man es aufangen muffe, um fo ju ichreiben.

## Fünftes Rapitel.

## Bers und Farbe.

Das Jahrhundert, in welchem der Roman die herrschende Gattung der Poesie geworden ist, wird den Bers nicht mehr für ein unentbehrliches Element des dichterischen Schaffens halten. Auch sind mehre Dramen hohen Stils, beliedte Repertoirestücke unserer Bühnen, in ungebundener Rede gedichtet. Wenigstens bei dramatischen Stoffen aus neuerer Zeit ist, so sollte man meinen, die Prosa das angemessenste Material für Ausdruck solcher Gedanken und Empfindungen, welche aus einem uns wohl bekannten wirklichen Leben auf die Bühne versetzt werden. Aber das ernste Drama wird sich doch nur schwer entschließen, die Vortheile, welche der Vers gewährt, aufzugeben, um die der Prosa zu gewinnen.

Es ist wahr, die ungebundene Rede läuft flüchtiger, müheloser, ja in mancher Hinsicht dramatischer dahin. Es ist leichter, in ihr die verschiedenen Charaktere zu unterscheiden, sie bietet von der Satbildung dis zu den mundsartlichen Klängen hinab den größten Reichthum an Farben und Schattirungen, Alles ist zwangloser, sie schmiegt sich behend jeder Stimmung an, sie vermag sogar leichtem Geplauder und humoristischem Behagen eine Anmuth zu geben, welche dem Verse sehr schwer wird; sie erlaubt größere Unruhe, stärfere Gegensätze, heftigere Bewegung. Aber diese Vortheile

werben reichlich aufgewogen burch bie gebobene Stimmung bes Borers, welche ber Bers bervorbringt und erhalt. Babrend bie Brofa leicht in Gefahr fommt, bie Bilber ber Runft gu Abbilbern gewöhnlicher Birflichfeit berabzugieben, fteigert bie Sprache bes Berfes bas Befen ber Charaftere in bas Gble. In jebem Augenblick wird in bem Borer bie Empfindung rege erhalten, baß er Runftwirfungen gegenüber ftebt, welche ibn ber Birflichfeit entruden und in eine andere Belt verfeten, beren Berbaltniffe ber menichliche Weift mit Freibeit georbnet bat. Auch bie Beschränfung, welche ber Dialettif und zuweilen ber Rirge und Scharfe bes Ausbrucks auferlegt wirb, ift fein febr fühlbarer Berluft; ber bichterifden Darftellung ift bie Schärfe und Reinbeit ber Beweisführung nicht gang fo wichtig, als bie Einwirfung auf bas Gemuth und als ber Glang bes bilblichen Ausbrucks, bes Bergleichs und Gegenfates, welche ber Bers begunftigt. In bem ropthmischen Rlange bes Berfes ichweben, ber Birtlichfeit enthoben, Empfindung und Anschauung wie verffart in Die Geelen ber Borer; und es muß gefagt werben, bag biefe Bortbeile gerabe bei Stoffen aus ber Rengeit febr wohltbatig fein tonnen, benn bei ibnen ift bie Enthebung aus ben Stimmungen bes Tages am nötbiaften. Wie bergleichen gemacht werben fann, zeigt nicht nur ber "Bring von Somburg", auch bie Behandlung, welche Boetbe einem an fich unbramatifden Stoff in ber "Ratfirlichen Tochter" gegonnt bat, obgleich bie Berfe biefes Dramas für bie Schaufpieler nicht bequem gefchrieben finb.

Der fünffüßige Jambus ift bei uns als bramatischer Bers seit Goethe und Schiller burchgesett. Ein vorwiegend trochäischer Fall der deutschen Wörter macht diesen Bers besonders bequem. Er ist allerdings im Vergleich zu den kleinen logischen Einheiten des Sprachsaues, deren Verkoppelung zu zweien das Wesen jeder Verszeile ausmacht, ein wenig kurz; wir vermögen in seinen zehn oder elf Silben nicht die Fülle des Inhalts zusammenzudrängen, welche er z. B. in der gedrungenern eng-

lischen Sprache hat, und der Dichter kommt baber bei einer Reigung zu reichlichem, tönendem Ausdruck leicht dazu, einen Sattheil für anderthalb oder zwei Berszeilen auszuweiten, welcher besser in einer untergebracht wäre, und dadurch seinen Redessus übermäßig zu dehnen. Aber der Fünffuß hat den Bortheil der möglichst größten Flüssigkeit und Beweglichkeit, er vermag sich mehr als ein anderer Bers den wechselnden Stimmungen anzupassen, jeder Beränderung in Tempo und Bewegung der Seele zu folgen.

Die übrigen Bersmaße, welche für bas Drama bisher verwerthet sind, leiden an dem Uebelstand, daß sie eine zu starke eigenthümliche Klangfarbe haben und das Charakterisiren durch die Rede, wie sie dem Drama nöthig ist, mehr als billig beschränken.

Der beutsche trochäische Tetrameter, ben 3. B. 3mmer= mann in ber Kataftrophe feines "Alexis" unter vielen anderen Magen wirfungsvoll verwendet bat, läuft wie alle trochäischen Berse zu gleichmäßig mit bem Tonfall unserer Sprache. Die scharfen Taktichritte, welche feine Rufe in ber Rebe bervorbringen, und ber lange ichwungvolle Lauf geben ibm in ber beutschen Sprache - abweichend von ber griechischen - etwas Unrubiges, Aufwühlendes, eine buntle Klangfarbe, welche nur für bobe tragische Stimmungen zu verwerthen ware. Der jambifche Sechsfuß, beffen Cafur in ber Mitte bes britten Fußes fteht, bas tragische Dag ber Griechen, ift in Deutschland bis jest wenig verwendet worden. Durch bie Uebersetungen aus bem Griechischen tam er in ben Ruf einer Steife und Starrbeit, die ihm nicht wesentlich anbangen, er ift febr wohl lebhafter Bewegung und gablreicher Abwechslungen fähig. Sein Rlang ift majeftätisch und voll, für reichlichen Ausbruck, welcher langathmig babingieht, vortrefflich geeignet. Nur ben Uebelftand bat er, baß sein Saupteinschnitt, welcher auch im Drama nach ber fünften Gilbe festgebalten werben muß, ben beiben Salften bes Berfes febr ungleiches Dag gibt. Gegen

fünf Gilben fteben fieben, ober bei weiblicher Endung gar acht; leicht brudt fich baber in ber zweiten Salfte eine zweite Cafur fo ftart ein, baf fie ben Bers in brei Theile fpaltet. Dies Nachflingen ber längeren Sälfte macht ferner einen mannlichen Abichluß bes Berfes wünschenswerth, und bas Bortonen ber männlichen Endungen trägt allerdings bagu bei, ihm Bucht, zuweilen Barte zu geben. - Der Alexandriner, ein jambischer Sechsfuß, beffen Ginschnitt nach ber britten Sebung liegt und ben Bers in zwei gleiche Theile fällt, zerschneibet im beutschen Drama bie Rebe ju auffallenb. 3m Frangofischen ift feine Wirkung eine andere, weil bei biefer Sprache ber Bersaccent weit mehr gebeckt und auf bas mannigfaltigfte unterbrochen wirb. Dicht nur burch ben launischen und unrubigen Wortaccent, fonbern auch burch freie rbutbmifche Schwingungen ber gesprochenen Rebe, burch ein Zusammenwerfen und Debnen ber Borte, welches wir nicht nachahmen burfen, und bas auf einem ftarferen Beraustreten bes Rlangelementes ber Sprache berubt, mit welcher bie ichopferische Rraft bes Rebenben in origineller Beife zu fpielen weiß.

Enblich ist im Deutschen noch ein jambischer Bers sür lebhafte Bewegung vorzüglich geeignet, ebenfalls noch wenig benutzt, der Sechssuß der Nibelungen, in der neueren Sprache ein jambischer Sechssuß, dessen vierter Fuß nicht nur ein Jambus, auch ein Anapäst sein kann, und stets hinter der (ersten) Senkung den Haupteinschnitt des Berses enthält. Das Sigenthümliche und deutscher Rede Angemessene ist bei ihm das späte Eintreten des Einschnittes, welcher, abweichend von allen antiken Maßen, die in der Regel stärkere Silbenzahl der ersten Hälfte des Berses anweist. Wenn die Berszeilen dieses Maßes nicht strophisch verbunden, sondern mit kleinen Abwechslungen im Ban als fortlausende Langverse verwendet werden, mit häusigem Ueberschlagen der Redesätze aus einem Bers in den anderen, so wird dieses Maß ausgezeichnet wirksam für den Ausdruck auch des leidenschaftlichsten Fortswirksam für den Ausdruck auch des leidenschaftlichsten Fortschaftlich verschaftlich von

schritts. Und es ist möglich, daß sein Wesen, welches den rhythmischen Berhältnissen der deutschen Sprache vielleicht am besten entspricht, für bewegte Erzählung, ja sogar einmal für eine Gattung des Luftspiels Bedeutung gewinnt. Dem hohen Drama wird der Reim, welchen bei diesem Maß je zwei Langverse als verdindendes Element nicht entbehren können, wohl immer zu klangvoll und spielend sein, wie sehr man ihn auch durch das Hinüberziehen der Rede aus einem Bers in den anderen zu dämpsen vermag.

Für das moderne Drama ist ferner Gleichheit der Klangsfarbe, also Einheit des Bersmaßes unentbehrlich. Unsere Sprache und die Fassungskraft der Hörer sind, was Klangsverhältnisse betrifft, wenig entwicklt. Die Berschiedenheiten im Bersklange werden mehr als störende Unterbrechungen denn als fördernde Helser aufgesaßt. Ferner aber ist der Antheil an dem geistigen Inhalt der Rede und an der dramatischen Bewegung der Personen so sehr in den Bordergrund getreten, daß auch darum sedes Bersmaß, welches in seinem Abstich von dem Vorhergehenden die Ausmerksamkeit auf sich lenkt, als eine Zerstreuung empfunden wird.

Dies ift auch der Grund, welcher billig die Prosa zwischen Bersen von unseren Dramen ausschließen sollte. Denn noch stärker wird durch sie der Gegensat in der Färbung. Ginsgesügte Prosa gibt ihren Scenen immer etwas derb der Wirkslichkeit Nachgeahmtes, und dieser Uebelstand wird dadurch ershöht, daß sie dem Dichter als Mittel dient, um Stimmungen auszudrücken, für welche der würdige Klang des Verses zu vornehm scheint.

Der jambische Fünfsuß fließt bem beutschen Dichter, bessen Seele sich erst gewöhnt hat in ben Schwingungen besselben zu empfinden, meistens leicht auf das Papier. Aber seine Durch-bildung zum dramatischen Verse pflegt dem Deutschen doch schwer zu werden, und die Dichter sind nicht zahlreich, benen dies völlig gelang. Und so deutlich drückt dieser Vers die

Eigenschaft bes Dichters aus, welche hier die bramatische genannt wurde, daß der Leser eines neuen Stückes schon aus wenigen Bersreihen des bewegten Dialogs zu erkennen vermag, ob diese bramatische Kraft in dem Dichter herausgebildet sei. Allerdings ist den Deutschen immer noch leichter möglich dramatisch zu empfinden, als dies innere Leben in entsprechender Weise im Bers auszudrücken.

Bevor ber jambische Bers für die Bühne brauchbar wird, muß der Dichter im Stande sein, ihn richtig, wohllautend und ohne übergroße Anstrengung zu schaffen, Haupteinschnitt und Hilfscäsuren, Hebungen und Senkungen, männliche und weibliche Endungen mussen nach bekannten Gesetzen regelrecht und in gefälligem Wechsel heraustreten.

Hat der Dichter diese Technik des Bersbaues erworben, und gelingt ihm, klingende Berse mit gefälligem Fluß und kernigem Inhalt zu schreiben, so ist sein Bers sicher noch recht undramatisch. Und die schwierigere Arbeit beginnt. Jeut muß der Dichter eine andere Art von rhythmischer Empfindung gewinnen, welche ihn veranlaßt, an Stelle der Regelmäßigsteit schwindere Unregelmäßigkeit zu sehen, den gleichartigen Fluß in der mannigsaltigsten Weise zu stören, das heißt, mit start bewegtem Leben zu erfüllen.

Borhin war gesagt, daß der Alexandriner bei den Franzosen durch das Eintreten unregelmäßiger Klangschwingungen in der Rede variirt und belebt werde. Die dramatische Sprache der Deutschen gestattet dem Schauspieler nicht, gleich der französischen, das unbeschränkte Spiel mit den Worten durch schnell wechselndes Zeitmaß, scharfe Accente, durch ein Berlangsamen und Dahinwersen des Klanges, welches sast unabhängig von der Bedeutung, welche die einzelnen Worte im Satze haben, vor sich geht. Dagegen ist dem Deutschen in ausgezeichneter Weise die Fähigkeit verlieben, die Bewegung seines Innern im Bau seiner Rede, durch Verbinden und Trennen der Sätze, durch Heransheben und Verstellen einzelner Wörter auszu-

brücken. Die Rhythmik ber aufgeregten Seele prägt sich bei ben Deutschen in ber logischen Fügung und Trennung ber Sattheile noch kräftiger aus, als bei ben Romanen in ben tönenben Schwingungen ihrer Recitation.

In bem Jambus bes Dramas tritt biefes Leben baburch ein, daß es den gleichmäßigen Bau bes Berfes unterbricht. aufbält und zerhadt, in unendlich verschiebenen Abschattirungen, welche burch bie innere Bewegung ber Charaftere hervorgebracht werben. Jeder Stimmung der Scele hat der Bers sich gehorsam zu bequemen, jeder soll er sowohl durch seinen Rhythmus als burch bie logische Berbinbung ber Satieinheiten. welche er ausammenschließt, ju entsprechen suchen. Für rubige Empfindung und feine Bewegung, welche getragen und murbig ober in heiterer Lebendigkeit dahinzieht, bat er seine reinste Form, ben iconften Wohlflang, einen gleichmäßigen Fluß zu In solcher ruhiger Schönheit gleitet gern ber verwenden. bramatische Jambus bei Goethe babin. Sebt sich aber bie Empfindung bober, fließt bie gefteigerte Stimmung in ichmudvoller, langathmiger Rebe beraus, bann foll ber Bers in langen Wellen babinrauschen, balb in überwiegenben weiblichen Endungen ausklingend, bald durch häufigeren männlichen Ausgang fräftig abschließenb. Das ift in ber Regel ber Bers Die Erregung wird stärker, einzelne Redewellen reichen über ben Bers hinüber und füllen noch Theile bes nächsten, bazwischen brangen furze Stoke ber Leibenschaft und gerbrechen ben Bau einzelner Berfe; aber noch übergieht biefe aufsteigenden Wirbel die rhythmische Strömung einer längeren Rebe. So bei Leffing. Aber fturmischer, wilder wird ber Ausbrud ber Erregung, ber rhuthmische Lauf bes Berses scheint vollständig geftort, immer wieder flingt ein Redesat aus bem Ende eines Verses in den Anfang des andern, bald bier, bald bort wird ein Stud bes Berfes theils jum Borbergebenben, theils zum Folgenden geriffen, Rebe und Gegenrebe gerhaden bas Befüge; bas erfte Wort bes Berfes und bas lette - zwei

bebeutungsvolle Stellen — springen los und treten als besondere Glieder in die Rede, der Bers bleibt unvollendet, statt dem ruhigen Wechsel weicherer und härterer Endungen folgen längere Bersreihen mit dem männlichen Abfall, die Berscäsur ist kaum noch zu erkennen, auch in diejenigen Senkungen, über welche beim regelmäßigen Lauf der Rhythmus schnell dahinschweden muß, dringen mächtig schwere Wörter, wie chaotisch bewegen sich die Theile des Berses durcheinander. Das ist der dramatische Bers, wie er in den besten Stellen Kleist's, trotz aller Manier in der Sprache des Dichters, die mächtigste Wirkung ausübt, wie er noch größer und durchgebildeter in den leidenschaftlichen Scenen Shakespeare's das binwirdelt.

Erft wenn ber Dichter in folder Beife feinen Bere gebrauchen fernt, bat er ibn mit bramatifcher Geele erfüllt, Immer aber muß er ein Wefet fefthalten: ber bramatifche Bers foll nicht gelesen, nicht rubig recitirt, sonbern im Charafter gesprochen werben. Bur biefen Zwed ift nothig, baß bie logische Berknüpfung seiner Rebesätze burch Binbe- und Fürwörter leicht verftanblich fei. Ferner, bag ber Ausbrud ber Empfindungen bem Charafter bes Rebenben entspreche und nicht in unverftanblicher Rurge abbreche, nicht ichleppend babinfabre; endlich bag barte und übelflingenbe Lautverbinbungen und ichwerverftanbliche Borter forgfältig gemieben werben. Der gesprochenen Rebe wird es sowohl leichter als ichwerer, ben Ginn ber Worte wieberzugeben. Bunachft verlett und gerftreut jeber Miftlang, ben ber Lefer mabriceinlich gar nicht bemerft. Bebe Unflarbeit in ber Gagverbindung macht ben Darfteller und ben Zuschauer unficher und berleitet zu falscher Auffassung. Aber auch vor genauem Ausbrud in feiner und geiftvoller Auseinanberfegung ift ber Lefer scharffinniger und empfänglicher, als ber leicht zerftreute und lebhafter beschäftigte Borer. Dagegen vermag ber Darfteller auch Bieles zu erflären. Der Lefer in verbaltnifmäßig rubiger

Stimmung folgt ben turzen Säten einer gebrochenen Rebe. beren innerer Ausammenbang ibm nicht burch bie gewöhnlichen Bartiteln logischer Sapperbindung nabe gelegt wirb. mit Anftrengung, welche leicht zur Ermübung wirb; bem Darfteller bagegen find gerabe folche Stellen bie willtommenfte Grundlage für fein Schaffen. Durch einen Accent, einen Blid, eine Geberbe versteht er ben letten Aufammenbang, bie vom Dichter ausgelaffenen Zwischenvorftellungen raich bem Borer verftanblich ju machen, und bie Seele, welche er felbst in die Worte legt, die Leibenschaft, welche aus ibm berausströmt, wird ein Leiter, welcher ben Inhalt ber gebrungenen und zerriffenen Rebe bem Hörer vielleicht zu einer gemaltigen Ginheit berausbilbet. Es geschieht, baf beim Lefen lange Berereiben ben Ginbrud bes Gefünftelten. Befuchten machen, welche auf ber Buhne fich in ein Gemalbe ber bochften Leibenschaft verwandeln. Nun ift möglich, bag ber Schauspieler einmal bas Befte babei gethan bat, benn seine Runft ist besonders da machtig, wo ber Dichter wohl einen Gebankenftrich anbringt. Aber ebenso oft bat icon bie Dichtfunft bas befte Recht, und an bem Lefer liegt bie Schulb, weil seine nachschaffende Rraft nicht so thätig ift, als fie fein sollte. Leicht ift in ben Berfen Leffing's biefe Besonberheit bes Stils ju Das häufige Unterbrechen ber Rebe, die turzen Sate, die Fragen und Einwürse, die bewegten biglettischen Brozeffe, welche feine Berfonen burchmachen, erscheinen beim Lefen als eine gefünftelte Unrube. Aber fie find mit wenigen Ausnahmen so genau, wahr und tief empfunden, daß biefer Dichter gerade beshalb ein Liebling ber Darfteller wirb. Noch auffallender ift dieselbe Eigenschaft bei Rleift, aber in ihm nicht immer gefund und nicht immer mahr. In bem Unruhigen, Fieberhaften, Aufgeregten seiner Sprache findet bas innere Leben feiner Charaftere, welches gewaltig und zuweilen unbebilflich nach Ausbruck ringt, bas entsprechende Abbild. Aber auch unnütes Unterbrechen ber Rebe ift nicht felten, eine un=

nöthige gemachte Lebendigfeit, zweckloses Fragen, ein Misverstehen, das nicht fördert. Weist hat er gerade dabei einen praftischen Zweck, er will einzelne Borstellungen, die ihm wichtig scheinen, frästig hervorheben. Aber ihm dünft zuweilen wichtig, was in der That feine Bedeutung beansprucht, und das häufige Wiederkehren der kleinen Sprünge, welche von der gebotenen Linie absühren, stört nicht nur den Leser, auch den Hörer.

Die Wirfung bes Berfes tann auch im bentichen Drama verftärft werben burch Parallelismus ber Berfe, sowohl einzelner als ganger Bersbünbel. Zumal in ben Dialogscenen, wo Sat und Gegensat scharf zusammentreten, find solche Schlagverse ein wirfsames Mittel, ben Abstich zu bezeichnen.

Freilich bie Ausbehnung, welche bies ronthmifche Schweben im griechifden Drama batte, vermogen wir Deutsche nicht nachzuahmen. Wir find bei unferer Sprechweife im Stanbe, noch je vier Berfe auf ber Bubne als Ginbeiten gegen einanber fo berauszubeben, bag bem Borer Gleichfall und Gegenfat vernehmlich wirb. Bei einer Recitation, welche weniger bie logifche Geite und mehr bie Rlangiconbeit bervorbebt, welche ber Stimme ftarfere Abwechslung erlaubt, tonnte man wohl noch langere Berereiben einanber wirffam gegenüberftellen. Und wenn bie Griechen burch ibre Art ber Recitation fogar gebn Trimeter ju einer Ginbeit gufammentoppelten und in ber Wegenrebe benfelben Tonfall wieberbolten, fo liegt barin für une nichts Unbegreifliches. Es ift möglich, baft es in ber altern Beit ber griechischen Tragobie eine Anjabl von Recitationsmelobien ober Weifen gab, welche für ein Stild neu erfunden wurben ober ben Borern bereits befannt waren, und welche, obne ben Alang ber Rebe bis jum tonenben Wefange ju fteigern, eine langere Beregruppe gu einer Ginbeit verbanben.

Für uns ift biefe Bortrageweise nicht zu verwenden. In auch in Anwendung ber gewöhnlichen Schlagverse, welche zu je einem, je zwei, je vier tampfen, ift Dag geboten.

Denn unsere Art bes bramatischen Schaffens sträubt sich gegen jede Künstelei, durch welche die Bewegung der Cha-raktere und ihrer Empfindungen beschränkt wird. Das Be-hagen an dem Stilvollen solcher Gegenreden ist geringer als die Sorge, daß die Wahrheit der Darstellung durch eine künsteliche Beschränkung verringert werden könnte. Der Dichter wird deshalb gut thun, diese kleine Wirkung abzudämpfen und ihr die Strenge und den Schein der Künstlichkeit das durch zu nehmen, daß er parallele Verssätze durch unregels mäßig gestellte Verse unterbricht.

In der Seele bes Dichters leuchtet zugleich mit ber Grundlage ber Charaftere und ben Anfängen ber Sandlung bie Farbe bes Dramas auf. Diese eigenthümliche Zugabe jebes Stoffes wird in une Mobernen fraftiger entwickelt als in früherer Zeit, benn bie geschichtliche Bilbung bat uns Sinn und Interesse für bas von unserem Leben Abweichende sehr geschärft. Charafter und Handlung werben von bem Dichter lebhaft in der Besonderheit empfunden, welche Zeit, Ort, Bilbungsverhältniffe bes wirklichen Belben, feine Art zu fprechen und zu handeln, die Tracht und die Formen des Umgangs im Gegensat zu unserem Leben haben. Dies Originelle, welches an bem Stoffe bangt, trägt ber Dichter auch auf fein Runftwerk über, auf die Sprache feiner Belben, auf ihre Umgebung bis hinab zu Tracht, Decoration, Gerath. Auch bies Besondere und Eigenartige idealisirt ber Dichter. pfindet es als bestimmt burch die Ibee seines Stückes. Eine gute Farbe ift eine wichtige Sache; fie wirkt im Beginn bes Studes sogleich anregend und fesselnd auf ben Buschauer, fie bleibt bis zum Ende ein reizvoller Beftandtheil, welcher zuweilen Schwächen ber Handlung zu überbeden vermag.

Nicht in jedem Dichter entwickeln sich diese schmuckenden Farben gleich lebhaft, sie treten auch nicht bei jedem Stoff mit derselben Energie an das Licht. Aber ganz sehlen sie nirgend, wo Charaktere und menschliche Zustände geschildert

werben. Sie find bem Epos, bem Roman unentbehrlich, wie bem Drama.

Am wichtigsten wird die Farbe bei geschichtlichen Stoffen, hier hilft sie wesentlich die Helden zu charafteristren. Der bramatische Charafter selbst muß in seinem Empfinden und Wolsen einen Inhalt haben, welcher ihn einem gebildeten Manne der Gegenwart weit näher stellt, als sein Stofsbild in der Wirklichkeit unserer Empfindungsweise entspricht. Die Farbe aber ist es, welche den inneren Gegensatz zwischen dem Manne der Geschichte und dem helden des Dramas dem Horer annuthig verdeckt, sie umkleidet den helben und seine Handlung mit dem schonen Schein eines fremdartigen, die Einbildungskraft anlockenden Wesens.

Die neuere Bubne bemubt fich baber mit Recht, icon in ber Tracht, welche fie ben Darftellern gibt, bie Beit, in welcher bas Stild fpielt, bie gefellschaftliche Stellung und manche Eigentbümlichkeiten ber vorgeführten Charaftere außgubruden. Wir find erft etwa bunbert 3abre von ber Beit geschieben, wo auf bem beutschen Theater Cafar noch in Berrude und Degen auftrat, und Gemiramis ihren Reifrod burch einige frembe Blittern und ibren Saaraufput mit einer auffälligen Garnitur umgab, um fich als frembartig auszuweisen. Best ift man auf einzelnen großen Bubnen in Nachabmung ber biftorischen Tracht sehr weit gegangen, auf ber Mebrzahl binter ben Anforberungen, welche bas Bublifum im mittleren Durchschnitt ber geschichtlichen Renntniffe an bie fcenische Ausftattung ju machen berechtigt ift, jurudgeblieben. Es ift flar, bag bie Bubne nicht bie Aufgabe bat, antiquarische Geltenbeiten nachzubilben, es ift aber ebenfo beutlich, baß fie permeiben muß, einer größeren Angabl ibrer Bufchauer baburch Unftoß ju geben, baß fie bie Belben in eine Rleibung gwängt, welche vielleicht niemalen und nirgend, ficher nicht in bem Jahrbunbert berfelben möglich war. Wenn ber Dichter einmal alterthumelnbe Liebhabereien Uebereifriger von ber Rleibung

seiner Helben abhalten muß, weil das Seltsame und Ungewohnte der Zuthat sein Stück nicht fördert sondern stört, so wird er noch öfter Beranlassung haben, bei einem Hohenstausendrama das spanische Mäntelchen und über einem Sachsenkaiser schimmernde Blechrüftung zu verbitten, welche seine Otto und Heinriche in Goldkäfer verwandelt und durch unerträglichen Glanz erweist, daß sie nie von einem Schwertstreich getrossen worden ist.

Aehnlich steht es mit der Malerei und dem Geräth des Theaters. Ein Roccocotisch, in eine Scene des sünfzehnten Jahrhunderts gesetzt, oder griechische Säulenhallen, unter denen König Romulus wandelt, sind bereits dem Zuschauer peinlich. Um solche Nachlässigsteiten einzelner Regisseure und Schauspieler zu erschweren, wird der Dichter gut thun, dei Stücken aus entsernter Zeit sowohl die scenische Ausstatung als auch die Kleidertracht genau vorzuschreiben, und zwar auf besonderem Blatt.

Für ihn aber ist das wichtigste Material, durch welches er seinem Stück Farbe gibt, die Sprache. Es ist wahr, der Jambus hat selbst eine gewisse Klangfarbe und dänupst den charafteristischen Ausdruck mehr als die Prosa. Aber auch er gestattet noch großen Reichthum an Schattirungen, sogar den Wörtern noch leise Färbung in den Dialekt.

Bei Stoffen aus älterer Zeit muß der Sprache eine dieser Zeit entsprechende Farbe ersunden werden. Das ist eine hübsiche, herzerfreuende Arbeit, die der Schaffende recht liebevoll vornehmen soll. Am meisten wird sie gefördert durch sorgfältiges Lesen der erhaltenen Schriftdenkmäler aus der Zeit der Helben. Auch die fremde Sprache derselben wirkt durch eigenthümlichen Tonsall, durch den Sathau, die volksthümliche Art zu reden anregend auf das Gemüth des Dichters. Und mit der Feder in der Hand wird sich der Schaffende, was ihm an kräftigem Ausdruck, treffendem Bild, schlagens dem Vergleich, sprichwörtlicher Redensart brauchbar erscheint,

zurecht legen. Bei jedem fremden Bolke, bessen Literatur irgend zugänglich ift, wird solche Arbeit förderlich, am meisten freilich gegenüber der heimischen Borzeit. Unsere Sprache in früher Zeit hat, wie noch jeht die slavische, eine weit größere, die Einbildungskraft anregende Bildlichkeit. Der Sinn der Worte ist nicht durch eine lange wissenschaftliche Arbeit vergeistigt, überall haftet an ihnen etwas von dem ersten sinnlichen Sindruck in die Bolksseele, dem sie ihre Entstehung verdankten. Groß ist die Zahl der Sprichwörter, der gedrungenen Formeln und bildlichen Redensarten, welche die Ressensen unserer Zeit ersehen. Solche Bestandtheile möge der Schaffende in dem Gedächtniß sesschaften, nach ihrer Meslodie bildet seine Begadung dald selbstthätig Grundton und Stimmung sür die Sprache des Dramas heraus.

Und bei folder Durchsicht ber Werke aus alter Zeit bleiben bem Dichter noch andere, fleine Büge hängen, Anelboten, vieles Besondere, was ihm seine Bilber erganzt und beleuchtet.

Was er so gesunden hat, darf er allerdings nicht pedantisch verwerthen oder wie Arabesken in seine Rede hineinsehen; jedes Einzelne darf ihm wenig bedeuten, aber die Anregung, die er dadurch erhält, ist für ihn von höchstem Werth.

Und diese Stimmung, die er seiner Seele gegeben hat, verläßt ihn nicht, auch während er seine Helden durch die Scenen führt, sie wird ihm nicht nur die Sprache richten, auch das Zusammenwirken der Personen, die Art, wie sie sich gegen einander benehmen, Formen des Umgangs, Sitte und Brauch der Zeit.

Sogar bie Charaftere und ihre Bewegung in ben Scenen. Denn an jede Stelle des Dramas, an jede Empfindung, jedes Thun hängt sich um das menschlich Gehobene der idealisirten Gestalten wie schmückende Zuthat das Besondere, welches uns an den Stofsbildern als ihr Eigenthümliches aufsiel. Selten ift nöthig den Dichter zu warnen, daß er in solchem Färben

ber scenischen Wirkungen nicht zu viel thue; benn die wichtigste Aufgabe ift ihm allerdings, seine Helden unsere Sprace ber Leidenschaft reden zu lassen und das Besondere an ihnen burch solche Lebensäußerungen zu erweisen, welche jeder Zeit verständlich werden, weil sie in jeder Zeit möglich und bentsbar sind.

So wird die Farbe des Stückes in der Ausstattung der Sprache, an Charakteren und Einzelheiten der Handlung sichtbar. Was der Dichter durch die Farbe in sein Drama hinseinträgt, ift so wenig eine Nachahmung der Wirklichkeit, als die Personen seiner Helden sind, es ist freie Schöpfung. Aber diese Zuthat hilft um so mehr, in der Phantasie der Hörer ein Bild hervorzuzaubern, welches den schönen Schein der geschichtlichen Treue hat, je ernster der Dichter sich um die wirkslichen Zustände jener alten Zeit gekümmert hat. Freilich nur, wenn ihm die Kraft nicht sehlt auch darzustellen, was er als lockend empfand.

## Sechftes Rapitel.

## Der Dichter und fein 2Bert.

Gewaltig ift die Masse des Schönen aus der Poesie vergangener Bölfer und Zeiten, zuletzt aus dem Jahrhundert unsserer großen Dichter, welche dem Schaffenden das Urtheil bildet und die Einbildungsfraft aufregt. Dieser sast unsübersehdere Reichthum an Kunstgedilden wird vielleicht der größte Segen für eine Zufunft, in welcher die Bolkstraft besonders frästig arbeitet, das Berwandte aufnehmend, das Widerstrebende wegwersend. Aber während einer Zeit schwacher Nuhe des Bolksthums war er ein Nachtheil für die schöpferische Thätigkeit der Dichter, weil er die Stillosigkeit begünstigte. Es war noch dor wenig Jahren in Deutschland sast zufällig, ob ein Athener oder Römer, Calderon oder Shafespeare, ob Goethe oder Schiller, Scribe oder Dumas die Seele des jungen Dichters in den Banntreis ihres Stils und ihrer Formen zogen.

Der Dichter ber Gegenwart beginnt ferner als ein Genießender, der die schöne Kunft Anderer reichlich aufnimmt und dadurch zu eigenem Schaffen angeregt wird. Er hat gewöhnlich keinen Lebensberuf, welcher ihn einem bestimmten Gebiete der Poesie verpflichtet, es ist wieder fast zufällig, welche Gattung der poetischen Darstellung ihn gerade anzieht; er mag als Lyriker seine Empfindungen ausklingen lassen, er mag einen Roman schreiben, zulett lockt auch bas Theater: Glanz bes Bubnenabends, Beifall ber Berfammlung, Gewalt ber erhaltenen tragischen Gindrücke. Wenig beutsche Dichter, Die nicht mit einem Band Ibrifcher Gebichte fich que erft bem Bublitum empfablen, bann ibr Seil auf ber Bubne persuchten, sich endlich mit ben rubigeren Erfolgen eines Romans befriedigten. Ohne Zweifel erwies ihre Dichterbegabung nach einer dieser Richtungen die größere Fähigfeit. Aber ba bie äußeren Berbaltniffe ihnen feine Beschränfung auflegten und bald bas eine, balb bas andere Gebiet ftarfer angog. jo gelangte auch ber Rreis, in welchem ihre Rraft fich am freiesten regte, nicht zu vollkommener Durchbilbung. Das große Gebeimnig einer reichen schöpferischen Thatigfeit ift Beschränfung auf einen einzelnen Zweig ber schönen Runft. Das mußten die Sellenen febr wohl. Wer Tragobien fcbrieb. blieb ber Romodie fern, wer im Berameter ichuf, mied ben Rambus.

Aber auch der Dichter, welchem dramatisches Gestalten ein Bedürfniß ist, lebt, wenn er nicht selbst als Schauspieler oder Gebieter unter dem Schnürboden der Bühne dahinschreitet, seitab von dem Theater. Er mag schreiben oder nicht. Der äußere Zwang, ein mächtiger Hebel das Talent zu bewegen, sehlt ihm sast ganz. Das Theater ist ein Tagesvergnügen des ruhigen Bürgers geworden, welches nicht die schlechteste, aber auch nicht die anspruchvollste Gesellschaft versammelt; es hat bei dieser reichen Ausbehnung etwas von der Würde und Hoheit eingebüßt, welche der Dichter sür das Drama ernsten Stils wünschen muß. Auf der Scene drängen sich Posse, Dper, Komödie, Formen, Weltanschauung verschiedener Jahrhunderte. Alles müht sich zu gefallen, das Neueste und Seltsamste, und wieder was der großen Menge am behagslichsten ist, stößt Anderes bei Seite.

Auch das Gebiet der Stoffe ist dem Dichter fast unübersehbar geworden. Die griechische und römische Welt, bas gesammte Mittelalter, heilige Bücher und Dichtungen ber Iuden und Christen, sogar die Bölker des Orients, Gesichichte, Sage und Gegenwart öffnen dem Suchenden ihre Schätze. Aber gerade dies ist ein Uebelstand, daß bei solcher unendlicher Fülle des Stoffes die Bahl schwer und meist zusfällig wird, daß keines dieser Stoffgebiete den Deutschen ausschließlich ober vorzugsweise anzuziehen im Stande ist.

Endlich ift für den Deutschen, wie es scheint, noch nicht die Zeit gekommen, wo das bramatische Leben im Bolke selbst reichlich und unbesangen herausquillt. Gern möchten wir in Erscheinungen der neuesten Gegenwart die Anfänge einer neuen Entwickelung des Bolkscharakters sehen, Anfänge, welche freilich der Kunst noch nicht zu Gute kommen. Daß dem dramatischen Dichter der Deutschen noch so schwer wird, sich aus der epischen und lhrischen Auffassung der Charaktere und

Situationen zu erheben, ift fein Bufall.

Der Dichter aber foll für bie Bubne arbeiten; nur in Berbindung mit ber Schauspielfunft bringt er bie bochften Wirfungen bervor, welche feiner Boefie möglich find. Das Bilcherbrama ift im letten Grunbe nur Rothbehelf einer Beit, in welcher bie volle Bewalt bes bramatischen Schaffens bem Bolfe noch nicht gefommen ober wieber geschwunden ift. Es ift eine alte Gattung, Schon bei ben Griechen wurden Stude für bie Recitation geschrieben, mehre ber romifchen Declamationsftude find uns erbalten. Auch in Deutschland bat bas Bücherbrama von ben Komöbien ber Groswith über bie ftiliftischen Bersuche ber erften Sumaniften bis zu bem größten Webicht ber Deutschen eine lange Geschichte, enblich verschieben ift ber bichterische Werth biefer Werfe. Aber bie Benutung ber bramatischen Form zu poetischen Birtungen, welche barauf verzichten, Die bochften ibrer Gattung ju fein, ift im Bangen betrachtet eine Ginschränfung, gegen welche fich bie Runft felbft, ja auch ber geniegende Lefer auflebut.

Auf ben Blättern biefes Buches wurde ber Beweis verfucht, daß die technische Arbeit bes Schaffenben beim Drama nicht gang leicht und mübelos fei. Diefe Gattung ber Boefie forbert mehr vom Dichter als irgend eine andere. Eine eigenthümliche, nicht bäufige Befähigung, Die feelischen Borgange bebeutenber thatfraftiger Menichen barguftellen; mit Leidenschaft und Klarbeit wohl temperirte Natur; ausgebildete und fichere bichterische Begabung, bagu Menschenkenntniß und was man im wirklichen Leben Charafter nennt: außerbem genaue Befanntschaft mit ber Bubne und ihren Bedurfniffen. Und boch ift auffallend, bag von ben Bielen, welche Anläufe in biefem Gebiete bes Schaffens machen, bie meiften nur bilettirenbe Freunde bes Schönen find; gerabe fie mablen bie mübevollfte Thätigkeit, und eine folche, welche ihnen am allerwenigften einen Erfolg verspricht. Es ift wohl auch ernfte Arbeit, einen Roman zu schreiben, ber ben Namen eines Runftwerts verdient; aber bei einiger Geftaltungsfraft und Menschenkenntniß vermag boch jeber Gebilbete, ber fich fonft nicht als Dichter versucht bat, etwas Lesbares zu bieten, worin einzelne bebeutenbe Einbrude bes eigenen Lebens, Geschautes und Durchgefühltes gemüthvoll verflochten find. Weshalb lockt gebilbete, febr tüchtige Männer gerade bie eigenfinnigfte aller Mufen, die fo fchwer zugänglich und fo unartig gegen Beben ift, ber ihr nicht gang angebort? Welcher Feind ihres Lebens lenkt gerade folche warmberzige Freunde, welche in ben Mußestunden ihres thätigen Lebens ein wenig Boesie treiben, auf ein bichterisches Gebiet, in welchem die engfte Berbindung einer immerbin feltenen Geftaltungstraft mit einer ungewöhn= lich festen Beberrschung tünftlerischer Formen die Boraussetzung jedes bauerhaften Erfolges ift? Berführt vielleicht bie gebeime Sebnsucht bes Menschen nach bem, was ihm am meisten fehlt? und sucht ber Dilettant gerade beshalb bas Drama in fich herauszubilben, weil ibm bei lebhaften bichterischen Unschauungen boch versagt ift, seine unruhig flatternben Empfin=

bungen in bem Körper einer Kunftform ichöpferisch zu beleben? Zuverläffig ift bei Solchen ber Berfuch, für bie Bubne zu arbeiten, vergeblich und hoffnungslos.

Dem Dichter aber, ber für fein Leben mit bramatischer Kraft ausgerüftet wurde, wünschen wir vor anderen Gütern

ein feftes und gebulbiges Berg.

Noch anderes Fördernde muß er für sein Handwerk mitbringen. Er soll schnell und freudig das Reizende eines Stoffes empfinden und doch die Dauer haben, denselben in sich zur Reise zu tragen. Er soll sich, bevor er selbst als Schaffender auf die Bühne steigt, längere Zeit mit einigen Hauptgesetzen des Schaffens vertraut machen, denn er muß zu prüsen verstehen, ob ein Stoff in der Hauptsache brauchdar sei. Auch darin muß das Urtheil sein warmes Herz überwachen von dem ersten Augendlich, wo der Anreiz zum Schaffen in ihm entsteht. Ein Bühnenwerf, welches mißlungen ist, bezeichnet ihm durchschnittlich ein verlorenes Jahr seines Lebens.

Nicht mit gleicher Schnelligkeit heftet sich die Einbildungsfraft der einzelnen Dichter an den Stoff; dem Anfänger flattert
die suchende Seele leicht auf einen Gipselpunkt, welcher sich
darbietet, und unter dem ersten grünenden Zweig wird das Nest gedaut. Wer durch Ersahrungen gewarnt ist, wird wählerisch und prüft wohl zu lange. Häusig ist nicht Zufall, was einen Stoff der Seele nahe legt, sondern Stimmung und Eindruck des eigenen Lebens, welcher die Phantasie nach einer bestimmten Richtung zieht. Dann arbeitet die Seele schon heimlich über dem Stück, bevor sie einen Helden und seine Hauptscenen gesunden hat, und was sie von dem Stoffe sordert, ist, daß er ihr die Möglichkeit gewisser scenischer Wirsfungen darbiete.

Die Schwierigkeiten, welche bie einzelnen Stofffreise bereiten, find genügend hervorgehoben. Wer aber von schwerem Entschliß ift, moge auch bebenken, bag es bei ben meisten Begebenheiten von ber Kraft seiner Begabung abhangt, ob bieselben in eine brauchbare Handlung verwandelt werben. Eine sichere Dichterkraft bedarf nur weniger Momente aus Sage, Geschichte, Erzählung, nur eines starken und folgensichweren Gegensates, um eine Handlung baraus zu bilben.

Benn ber bramatische Dichter bes Alterthums biefe Buge in feinen Sagen furg bor bem Untergange ber großen Belben bes Epos fant, fo barf boch gefragt werben, ob es bei biftorischen Dramen ebenfalls nothwendig ift, Die Sauptbelben ber Beschichte berart jum Mittelpunft ber Sandlung ju machen, bag biefe fich um ihr Schicffal und ihren Untergang bewegt. Wie schwer und miglich es ift, ein bebeutenbes geschichtliches Leben fünftlerisch zu verwerthen, ift bereits ausgeführt. Und man wende auch nicht ein, daß ber größere hiftorifche Untheil, welchen bie Saupthelben ber Beschichte einflößen, und bag bie vaterlanbische Begeifterung, welche ber Dichter wie ber Buschauer ihnen entgegenbringt, fie vorzugsweise zu Selben bes Dramas geeignet machen. Bunachst bietet bie altere beutsche Beschichte verhaltnigmäßig wenig Belbengeftalten, beren Anbenten burch ein großes Intereffe ber Gegenwart theuer ift. Bas find unferem Bolte bie Raifer bes fachfischen, frantischen, ftaufischen, babsburgischen Saufes? Die Biele, für welche fie fiegten und untergingen, werben vielleicht burch bie Ueberzeugungen ber Wegenwart verurtheilt, die Rampfe ihres Lebens find für uns ohne leicht verftanbliche Ergebniffe geblieben, fie find für bas Bolt tot und eingesargt. Ferner aber wird ber gewiffenhafte Dichter bor ben nicht febr gablreichen geschichtlichen Belben, welche noch in ber Erinnerung bes Bolfes fortleben, besondere und neue hemmniffe erfennen, welche ihm bie Frische feines Schaffens einengen. Berabe ber patriotifche Antheil, welchen er felbft mitbringt und bei bem Sorer erwartet, verminbern ihm bie überlegene Freiheit, mit ber er als Dichter über jebem feiner Charaftere fcoweben muß, und verleiten ibn au tenbengiöfer Darftellung ober ju porträtmäßiger Zeichnung. Ift

einmal einem beutschen Dichter bas bramatische Bilb bes großen Kurfürften gelungen, so find Luther, Maria Theresia, ber alte Frit um so öfter verungluckt.

Aber es ist durchaus nicht nöthig, die Könige und Heerführer der Geschichte zu Haupthelben eines historischen Dramas zu machen, welches sich mit Vortheil doch nur auf einem kleinen Theilstück ihres geschichtlichen Lebens aufzubauen vermag. Als weit bequemer und lohnender wird sich erweisen, die Rückvirfungen, welche aus ihrer Persönlichkeit in das Leben Anderer fallen, zu verwerthen. Bie gut hat das Schiller schon im Carlos, dann in der Maria Stuart gethan! Der Philipp des ersten Stückes ist glänzendes Beispiel, wie ein geschichtlicher Charakter als Mitspieler für das Drama zu gebrauchen ist.

Denn mit dem Leben befannter historischer helden sind eine Menge Gestalten verdunden, von denen einzelne eigensartige Züge berichtet werden, welche die freie Ersindung gebeihlich anregen. Solche Rebengestalten der Geschichte, über deren Leben und Ausgang der Dichter freier versügen kann, sind ihm vorzüglich bequem. Ein Berrath und seine Strase, eine leidenschaftliche That des Hasses und ihre Folgen, eine Scene aus großem Familienzwist, ein trotziger Kampf oder ein schlaues Spiel gegen überlegene Gewalt geben ihm einen massenhaften Stoff. Und solche Büge sinden sich auf zedem Blatt unserer Geschichte wie bei anderen gebildeten Bölfern.

Wer Selbstgesühl hat, wählt zuverlässig seine Bilder lieber aus dem für die Kunst noch nicht zugerichteten Stoff, welcher in dem wirklichen Leben der Bergangenheit und neuer Zeit zu sinden ist, als aus solchen Borlagen, welche ihm durch andere Gattungen der Kunstpoesie geboten werden. Für das ernste Drama sind Stoffe, welche aus Romanen und modernen Rovellen gehoben werden, wenig dankbar. Wenn Shakespeare Rovellenstoffe benutzte, so waren seine Quellen in unserem Sinne nichts als kurze Anekdoten, in denen allerdings ein künstlerischer Zusammenhang und ein kräftiger Abstings ein künstlerischer Zusammenhang und ein kräftiger Abs

schluß bereits ersunden war. Bei den ausgeführten epischen Erzählungen der Gegenwart jedoch erweist die Phantasie eines Dichters ihre Kraft häusig gerade in Wirkungen, welche den dramatischen innerlich seindlich sind, und die geschmückte und behagliche Aussührung der Menschen und Situationen im Roman mag dem Dramendichter die Einbildungskraft eher abstumpsen als reizen. Unrecht aber gegen fremdes Eigenthum wird er schwerlich verüben, wenn er seinen Stoff auch aus diesem Kreise der Ersindung holt. Denn ist er ein Künstler, so geht doch nur sehr wenig von der Schöpfung Anderer auf sein Drama über.

Der tragische Dichter vermag sich allerdings seine Handlung auch ohne jede Benutung eines bereits vorhandenen Stoffes zu ersinden. Gleichwohl geschieht das seltener und schwerfälliger, als man wohl meint. Unter den großen Dramen unserer Bühne gibt es, gerade wie einst im Alterthum, sehr wenige, welche nicht auf einem vorhandenen Stoff ausgebaut sind. Denn es ist eine Eigenheit der Einbildungstraft, daß sie die Bewegung im Leben eines Menschen lebendiger und genauer empfindet, wenn sie sich an eine gegebene Gestalt und beren Schicksal anspinnen kann. Nicht leicht wird ihr das selbstgefundene Bild so fest und gewaltig, daß sie eine kräftige Arbeit daran zu knüpfen geneigt ist.

Und noch eine Ueberzeugung mag der Dichter in stiller Seele bewahren: daß kein Stoff völlig gut und wenige ganz unbrauchbar sind. Es gibt auch nach dieser Seite kein volltommenes Kunstwerk. Ieder Stoff hat innere Uebelstände, welche die Kunst des Dichters so weit zu bewältigen vermag, daß das Ganze den Eindruck der Schönheit und Größe macht. Zu erkennen sind diese Schwächen aber immer für den geübten Blick, und jedes Kunstwerk ohne Ausnahme gibt nach dieser Seite der Kritik Beranlassung zu Ausstellungen. Der Bezurtheilende hat dasür zu sorgen, daß auch er gegenüber diesen Mängeln des Stoffes verstehe, ob der Dichter seine Pflicht ges

than, b. b. alle Mittel feiner Runft angewendet babe fie ju bemältigen und ju verbeden.

In ber froblicen Stimmung, bag er ein macferes Wert beginne, wird ber Dichter fich bas Liebgeworbene ftreng prufenb gegenuberftellen, fobalb feine Geele anfangt bie Stoffmaffe verschönernb zu umgieben. Er wird fich bie 3bee beutlich zu machen, affes Bufallige, mas aus ber Wirflichfeit baran bangt, abzuftreifen baben.

Bu bem erften Reigvollen, welchest in feiner Geele lebenbig wirb, geboren charafteriftifche Lebensauferungen bes Belben in einzelnen Mugenbliden innerer Bewegung ober fraftiger That, Um biefe Bilber ju vermebren und um bie Charaftere ju vertiefen, wirb er ernfthaft bas wirfliche leben feines Belben und beffen Umgebung ju verfteben fuchen. Er wirb besbalb bor einem biftorifden Drama gute Stubien machen, und biefe Arbeit wird ibm reichlich belobnt, benn aus ibr gebt ibm eine große Rabl von Anfchauungen und Bilbern auf, welche ibm ichnell burch bie Phantafie in bas entftebenbe Werf eingefiigt werben. Die anerfennenbe Geele bes Deutfcen bat gerabe fir folche bezeichnenbe Einzelbeiten febr feb= bafte Empfindung, und ber Dichter wird fich besbalb auch wohl einmal buten muffen, bag bas biftorifche Roftum, Wunberliches und Befonberes einer Beit, ibm nicht ju wichtig werbe.

Sat er in folder Weise bie Welt feiner fünftlerifden Unschammgen fo viel ale möglich erweitert, bann werfe er feine Bucher bei Geite und ringe wieber nach ber Freiheit, welche ibm notbig ift, um über ben vorbanbenen Stoff frei fpielenb ju malten. Bier Regeln aber balte er ale Befdranfungen feiner treibenben Rraft feft in ber Geele: ber Sanblung ein furger Berlauf, wenig Berfonen, wenig Bermanblungen, icon bei bem erften Entwurf ftarfes Berausbeben ber wichtigen Theile ber Handlung.

Er mag fich Blane nieberschreiben ober nicht. 3m Gangen ift barauf nicht viel ju geben. Breite febriftliche Auseinanbersetzungen haben das Gute, daß sie die einzelnen Absichten durch Nachdenken deutlich machen, aber den Uebelstand, daß sie leicht die Einbildungskraft lähmen und außerdem das fortwährend nöthige Umbilden und Ausscheiden erschweren. Ein Blatt kann für den Entwurf vollständig genügen.

Bevor ber Dichter an die Ausführung geht, sollen ihm die Charaktere seiner Helben, ihre Stellung zu einander in allen Hauptsachen seitstehen, und ebenso die Ergebnisse jeder einzelnen Scene; dann gestalten sich leicht die Bilder ber Scenen und ihr bramatischer Verlauf während ber Arbeit.

Allerdings schließt die fräftigfte Arbeit vor Beginn bes Schreibens fpatere fleine Abanderungen in ben Charafteren nicht aus, benn die schaffende Rraft bes Dichters fteht nicht ftill. Er meint seine Gestalten zu treiben, und er wird beimlich von ihnen getrieben. Es ift ein freudvoller Vorgang, ben er in ber Arbeit an fich felbst beobachtet, wie burch seine icopferische Kraft und unter bem logischen Zwang ber Begebenbeiten bie empfundenen Geftalten in ben Scenen lebendig werden. An die einzelne Erfindung bangt fich eine neue, plötlich blitt eine schöne und große Wirfung auf. Und mabrend bem flaren Beifte Ziele und Rubepuntte bes Weges feftsteben, arbeitet die wogende Empfindung über den Wirkungen, ben Dichter felbst aufregend und erhebend. Es ift eine ftarfe innere Bewegung, ben gunftig beanlagten Dichter beglückend und fräftigend, benn über ber beftigften Spannung burch bie treibende Phantafie, welche ibm in leibenschaftlichen Stellen seiner Sandlung die Nerven bis jum Zuden spannt und bie Wangen röthet, schwebt in beiterer Rlarbeit, beberrichend, frei wählend und ordnend ber Beift.

Verschieben ist die Arbeit besselben Dichters an den einzelnen Momenten. Manche derselben gehen glänzend auf, ihre voraus empfundenen Wirkungen bewegen das Gemüth lebshaft, das Niedergeschriebene erscheint nur als schwacher Abdruck eines leuchtenden inneren Bildes, dessen Farbenzauber ges

schwunden ist; andere Momente entwickeln sich vielleicht langsam, nicht ohne Mühe, die Phantasie ist träge, die Nervenspannung nicht stark genug, zuweilen ist, als sträube sich die schöpferische Kraft gegen die Situation. Nicht immer werden solche Seenen die schlechtesten.

Sehr verschieden ist auch die Stärke der Schaffenskraft. Der Eine ist schnell in der Arbeit des Niederschreibens, dem Andern gestaltet sich das Empfundene langsam, schwersliffig auf dem Papier. Nicht immer sind die Schnelleren im Bortheil. Ihre Gefahr ist, daß sie zu frühe, devor die Arbeit der Phantasie die nöthige Reise erlangt hat, die Bilder sesssschaften. Denn oft ist es dem Dichter möglich, sich selbst zu sagen, daß die innere undewuste Arbeit fertig sei, und den Augenblick zu ersennen, wo die Einzelheiten der Wirkungen richtig ausgebildet sind. Das Reisenlassen der Bilder aber ist eine wichtige Sache, und es ist eine Eigenthümlichseit der schöpferischen Kraft, daß sie, wie wir annehmen möchten, auch in Stunden thätig ist, in denen der Dichter nicht über seiner Arbeit weilt.

Richt unwichtig ift bie Reibenfolge, in welcher ber Dichter fein Stud nieberichreibt. Dem Ginen arbeitet bie moblacs jogene Ginbilbungefraft Scenen und Afte in ber Aufeinanberfolge aus, Anbern beftet fie fich balb bier balb ba an eine größere Wirfung. Das Geschriebene aber gewinnt eine Bewalt über bas Ungeschriebene. Cobalb Anschauung und Empfindung in Worte gefaßt find, treten fie bem Dichter wie ein frembes Beftimmenbes gegenuber; fie regen von Reuem an, und ibre Farbe und ibre Wirfungen anbern bie fpateren ab. Wer in ber gefetlichen Reibenfolge arbeitet, wird ben Bortheil haben, bag fich ibm Stimmung aus Stimmung, Situation aus Situation im regelmäßigen laufe entwidelt; er wirb nicht immer vermeiben, bag ibm leife und allmählich unter feinen Banben ber Weg, ben er feine Weftalten führen wollte, ein wenig abweicht. Es fcbeint, baft Schiller fo gearbeitet bat. Wer bagegen fich zuerft bas gegenüberftellt, was ibm

gerade die spielende Phantasie lebhaft beleuchtet hat, der wird den Gesammteindruck und Gang seines Kunstwerks vielleicht sicherer übersehen, er wird während der Arbeit aber bald hier und da Beränderungen in Motiven und in Einzelzügen einzussehen haben. Dies war wenigstens in einzelnen Fällen die Arbeit Goethe's.

Ist bas Stück bis über die Katastrophe vollendet und das Herz von Freude über das sertige Werk erhoben, dann beginnt die Gegenwirkung, welche die Welt im Großen und Kleinen gegen eine hochgesteigerte Stimmung des Menschen geltend macht. Noch ist die Seele des Dichters sehr warm, die Gesammtheit des Schönen, das er im Schaffen empfunden hat, das innere Bild, welches er von den Wirkungen hat, trägt er noch unbefangen auf das geschriebene Werk über. Es erscheint ihm nach der Stimmung der Stunde versehlt oder höchlich gelungen, im Ganzen wird er bei gesunder Geistesanlage geneigt sein, der Kraft, die er dabei bewährt hat, zu vertrauen.

Aber fein Wert wirb, wenigstens wenn er ein Deutscher ift, meift noch nicht vollenbet fein. Wenn auch ber Dichter für die Aufführung schreibt, empfindet er boch nicht, wie bereits gefagt murbe, in jebem Augenblick bie Ginbrude, welche bie Momente feines Studes auf ber Bubne bervorbringen. Ungleich arbeitet die bramatische Kraft auch nach bieser Richtung, und es ift anziehend ihre Schwankungen an fich felbit ju beobachten. Man vermag fie auch an ben Werfen großer Dichter ju erfennen. Balb ift eine Scene burch lebhafte Empfindung ber scenischen Sandlung ausgezeichnet, Die Rebe gebrochen, die Wirfungen genauer burch Uebergange vermittelt: ein andermal fließt fie für die Lefer bequemer als für die Schauspieler babin. Und wie richtig ber Dichter auch bas Bange ber Scenenwirfung empfunden haben mag, im Gingelnen bat ibn boch ber Ginn ber Worte mehr gefümmert und bie Wirfung, welche fie vom Schreibtische auf die empfangende

Geele ausliben, als ber Rlang berfelben und bie Bermittelung mit bem Buichauer burch bie barftellenben Belfer. Aber nicht nur bie Schauspielfunft macht ibre Rechte gegen fein Stiid geltenb, und verlangt bier ein ftarferes Servortreiben einer Wirfung, bort ein Abbampfen; auch bas Bublicum ift bem Dichter gegenüber eine ibeale Rorperschaft, welche eine beftimmte Art ber Behandlung forbert. Bie jur Beit Chatefpeare's bie Ginbilbungefraft ber Sorenben reger war, ber Benug an ben gesprochenen Worten größer, aber bas Berftanbnif bes Bufammenbanges langfamer, fo bat auch jest bie Buborerschaft eine Geele mit bestimmten Eigenschaften. Gie bat bereits Bieles aufgenommen, ihr Berftanbnig bes Bufammenbanges ift fchnell, ihre Anfpruche an fraftigen Fortfcritt groß, bie Borliebe für beftimmte Arten von Situationen übermäßig entwickelt.

Der Dichter wird beshalb genöthigt fein, fein Wert ber Schaufpielfunft und bem Bublicum anzupaffen. Diefes Befcaft, beffen Regiebezeichnung aptiren ift, vermag ber Dichter allerbinge nur in feltenen Fallen allein vollftanbig burchzusegen.

Die Striche find mit großem Unrecht im Lanbe ber bras matischen Boefie übel berüchtigt, fie find vielmehr, ba gur Reit bas Schaffen bes beutschen Dichters mit schwacher Entwickelung bes Formenfinnes ju beginnen pflegt, baufig bie größte Bobitbat, welche feinem Stud erwiefen werben fann, unentbebrliche Borbebingungen für bie Aufführung, bas eingige Mittel Erfolg au ficbern. Gie find ferner ein Recht, welches zuweilen bie Schaufpielfunft gegen ben Dichter geltenb machen muß, fie find auch bie unfichtbaren Belfer, welche bas Beburfniß ber Bufchauer und bie Ansprüche bes Schaffenben ausgleichen. Wer an feinem Arbeitstisch mit ftillem Bebagen bie bichterische Schönbeit eines Berfes burchempfindet, ber bentt ungern baran, wie febr in bem Lichte ber Bubne bie Wirfungen fich anbern. Auch wurdige Schriftfteller, welche ben verbienftlichen Beruf gewählt baben, bie Schönbeiten 20

großer Dichter ben Beitgenoffen ju erflaren, feben gern mit Berachtung auf einen Sandwertsgebrauch ber Bubnen berab. ber die schönste Boesie unbarmbergig verftummelt. Wer fo empfindet, fennt zu wenig Gesets und Recht ber lebendigen Darftellung burch Menichen. Erft burch ben Stift eines forgfaltigen Regiffeurs treten bie iconen Formen in ben Runftwerfen Shatespeare's und Schiller's für unfere Bubne in bas richtige Berhältniß. Allerbings erfreut fich nicht jebe Bubne einer technischen Leitung, welche mit Feingefühl und Berftanbniß für bas Bühnengemäße biefe Arbeit verrichtet. Und febr wiberwärtig ift bie robe Fauft, welche in bas bramatisch Schone hineinschneibet, weil es einmal unbequem wird ober bem Geichmad eines verwöhnten Bublicums zuwiderläuft. Aber bie schlechte Anwendung eines unentbehrlichen Runftmittels follte baffelbe nicht in Verruf bringen, und wenn man die Rlagen ber Dichter über Mißhandlung ihrer Werke nach ihrer Berechtigung abschäßen wollte, fo würde man in ber Mebraabl ber Falle ihnen Unrecht geben muffen.

Nun ist bei biesem Aptiren des Stückes Vieles persönliche Ansicht, die Berechtigung des einzelnen Strickes zuweilen zweiselshaft. Und die Regie eines Theaters, welche selbstverständlich die Wirkung auf einer bestimmten Bühne im Auge hat, wird auch die Persönlichkeiten ihrer Schauspieler dabei mehr berückssichtigen, als dem Dichter vor der Aufsührung willsommen ist. Sie wird einem tüchtigen Schauspieler, welcher den Hörern besonders werth ist, auch einmal Entbehrliches stehen lassen, wenn sie eine Wirkung davon erwartet, sie wird wieder einer Rolle, deren Besetzung mangelhaft sein mußte, gern eine achtbare Nebenwirkung nehmen, wenn sie die Leberzeugung hat, daß der Schauspieler dieselbe nicht herauszubringen vermag.

Der Berfasser bes Stückes barf beshalb bas Berkurgen seines Werkes nicht ganz Fremben überlassen; er vermag es, wenn ihm nicht längere Bühnenersahrung zur Seite steht, schwerlich ohne frembe hilfe zu Ende zu bringen. Er wird

alfo fich zwar felbft bas lette Urtbeil porbebalten muffen, und er wird einer Bubne gewöhnlich nicht geftatten, Rurgungen obne feine Einwiffigung vorzunehmen; aber er wirb, auch bie Anficht von Dannern, welche beffere Erfahrung baben, mit Gelbftverleugnung anboren und geneigt fein ibnen nachzugeben, wo nicht fein fünftlerisches Bewiffen ibm Bugeftanbniffe unmöglich macht. Da aber fein Urtheil noch nicht unbefangen ift, fo wird er bei bem erften Ginbringen einer wohlwollenben Rritit in feine Geele burch Unficberbeit und innere Rampfe fich hindurchwinden muffen. Bu großem Rugen für fein Urtbeit, Die erfte Störung in bem bebaglichen Frieben eines Dichtergemutbes, welches fich gerabe ber Bollenbung eines Werfes freut, ift für eine weiche Geele vielleicht ichmerglich, aber fie ift beilfam wie ein frifder Luftzug in lauer Gommerzeit. Der Dichter foll fein Bert bodachten und lieben, folange er es als 3beal in fich tragt und baran arbeitet; bas fertige Werf muß auch für ibn abgetban fein. Es muß ibm fremb werben, bamit feine Geele bie Unbefangenbeit für neue Arbeit gewinne.

Bunächft freilich soll ber Dichter noch in seiner Arbeitsstube bas erste Anpassen versuchen. Es ist eine unsreundliche Thätigkeit, aber sie ist sehr nöthig. Bielleicht hat er schon beim Schreiben Einzelnes als entbehrlich empfunden, er hat manche Stimmung, die ihm besonders lieb war, breiter ausgeführt, als eine leise Mahnung seines Gewissens gestatten wollte. Ja, es ist möglich, daß sein Werk nach Bollendung ber Arbeit in dem Augenblicke, wo er es für sertig hält, noch eine ziemlich chaotische Masse von richtigen und kunstwollen Wirkungen und von episodischer Zuthat oder schädlicher ungleichmäßiger Aussiührung ist.

Bett ift die Beit gekommen, wo er nachholen mag, was er bei ber Arbeit verfaumt. Scene um Scene burchmuftere er prüfend, in jeder untersuche er ben Lauf der einzelnen Rollen, die Aufstellung, die gebotenen Bewegungen der Bersonen, er versuche in jedem Moment ber Scene ihr Bilb auf ber Bühne sich lebendig zu machen, treffe genaue Bestimmungen über die Ein- und Ausgänge, durch welche seine Personen auftreten und abgehen, überlege auch die Decorationen und das Geräth, ob sie nicht hindern, wie sie am besten fördern.

Und nicht weniger genau untersuche er die bramatische Strömung der Scene selbst. Wahrscheinlich wird er dabei Längen entdecken, denn dem Schreibenden erscheint leicht ein Nebenzug zu wichtig, oder die Rolle eines Lieblings ist störend sür die Gesammtwirkung in den Bordergrund getreten, oder die Aussührungen der Reden und Gegenreden sind zu zahlreich. Und unerbittlich tilge er wieder, was dem Bau der Scenen nicht zum Heile gereicht, wenn es an sich auch noch so schen eines Aktes, dann die Gesammtwirkung desselben. Er strenge seine ganze Kunst an, um Binnenwechsel der Decorationen wegzuschafsen, vollends da, wo ein Akt ihm zweimal durch solche Einschnitte gebrochen wird. Beim ersten Anblick erscheint ihm das wahrscheinlich unmöglich, aber es muß mögslich sein.

Und hält er die Akte für geschlossen, ihre Scenengliederung für befriedigend, dann vergleiche er die Steigerung der Wirkungen durch die einzelnen Akte, ob die Kraft des zweiten Theils auch der des ersten entspricht. Er steigere den Höhenpunkt durch Aufgebot seiner besten poetischen Kraft und habe ein scharses Auge auf seinen Akt der Umkehr. Denn wenn die Hörer mit seiner Katastrophe nicht zufrieden sein sollten, liegt bäusig der Febler in dem vorbergegangenen Akte.

Dem Dichter wird durch die Gewöhnung seiner Mitlebenden die Länge der Zeit bestimmt, innerhalb welcher sich die Handlung vollenden muß. Mit Erstaunen lesen wir von der Fähigkeit der Athener, sast einen ganzen Tag die größten und angreisenbsten tragischen Birkungen zu ertragen. Noch

Chafespeare's Stude find nicht unbebeutend langer, als unferem Bublicum bequem mare, fie wurben unverfürzt auch in einem fleinen Saufe, wo ichnelleres Gprechen möglich ift, in ber Mebraabl faft vier Stunden in Anspruch nebmen. Der beutsche Buborer verträgt im geschloffenen Theater nur ichwer eine Darftellung, welche brei Stunben überbauert. Das ift ein feineswegs gering ju achtenber Umftanb; benn in ber Beit, welche barüber binausreicht, find, wie fpannend bie Sandlung auch fein moge, Störungen burch einzelne abgebenbe Buborer und eine gewiffe Unrube ber Bleibenben faum ju verbindern. Diese Beschränfung ift aber auch beshalb ein Uebelftanb, weil gegenüber großem Stoff und reicher Musführung bie Beit von brei Stunden eine enggemeffene ift, jumal auf unferen Bubnen bem fünfaftigen Stud burch vier Rwifdenatte noch faft eine balbe Stunde verloren gebt. Bon ben beutiden Dichtern ift es Schiller befanntlich am ichwerften geworben, fich mit ber Bubnengeit abgufinden, und obgleich feine Berfe fonell babin fcweben, wurben feine Stude unverfürzt boch faft fammtlich langere Beit in Anspruch nehmen, ale bie Borer vertragen.

Ein fünsaktiges Stück, welches nach ber Zurichtung für bie Bühne im Alte burchschnittlich fünshundert Berse enthält, übersteigt schon die gegebene Zeit. Im Ganzen darf man 2000 Berse als die regelmäßige Länge eines Bühnenstückes betrachten, ein Umfang, dessen Zeitdauer freilich durch den Charakter des Stückes, das mittlere Tempo der Neden, Gedrungenheit oder leichteren Fluß der Berse bedingt wird, auch dadurch, ob die Handlung des Stückes selbst viele Einschnitte, Pausen, Massendeungen und mimische Thätigkeit der Schauspieler verlangt. Zulett durch die Bühne, worauf gespielt wird, denn die Größe und gute oder schlechte Schallssähigkeit des Hauses und die Gewohnheit des Ortes üben wesentlichen Einfluß.

Allerbinge find bie meiften Bubnenwerte unferer großen

Dichter bebeutenb länger,\*) aber ber Dichter würde sich bersgebens auf ihr Borbild berufen. Denn ihre Werke stammen sämmtlich aus einer Zeit, in welcher ber gegenwärtige Bühnensbrauch entweder noch gar nicht vorhanden oder weniger zwingend war. Und zuletzt nehmen sie auf unseren Bühnen die Freiheiten vornehmer Hausfreunde in Anspruch, sich die Zeit ihres Abschiedes zu wählen und die Bequemlichkeit Anderer nicht zu berücksichtigen. Wer jetzt auf der Bühne heimisch werden will, muß sich einem Brauch, der nicht sofort abzusstellen ist, fügen. Der Dichter wird also sein Wert zuletzt

\*) Zwanzig unferer großen Bubnenftude in Berfen haben folgenbe Länge:

Carlos . . . . . . . 5471 Berje, Othello . . . . . . . 3133 Berje, Maria Stuart . . . 3927 Coriolan . . . . . . . . 3124 Romeo und Julia . . 2979 Ballenftein's Tob . . 3865 Braut bon Meifina . 2845 Mathan . . . . . . . . 3847 " Samlet . . . . . . . . 3715 Die Biccolomini . . . 2669 Richard III. . . . . . 3603 Raufmann v. Benedig 2600 Julius Cafar . . . . 2590 Torquato Taffo . . . 3453 Jungfrau v. Orleans 3394 Iphigenie . . . . . . 2174 Wilhelm Tell . . . . 3286 Macbeth . . . . . . . 2116 König Lear. . . . . . 3255 Bring bon Homburg 1854

Die Zahlen machen nicht ben Anspruch unbedingter Genauigkeit, ba bie unvollenbeten Berse abzuschähen waren — sie sind durchschnittlich mitgezählt —, und da die Stellen in Prosa, welche bei Shakespeare bekanntlich umfangreich sind, nur eine ungesähre Schäkung erlauben. Die Dramen in Prosa: Emisia Galotti, Clavigo, Egmont, Kabase und Liebe, entsprechen unserer Bühnenzeit besser. Bon den aufgezählten Dramen in Bersen sind nur die drei letzten ohne jede Berkurzung aufzusühren, die ihnen aus anderen Gründen doch nicht ganz erlassen wird. Carlos, der über alles Maß hinausgeht, würde unverkürzt sechs Stunden in Anspruch nehmen.

Da "Ballenstein's Lager" — mit ben Lieberzeisen — 1105 schnell babinschwebenbe Berse hat, so würden die drei Stüde des bramatischen Gebichtes Ballenstein zusammen 7639 Berse zählen und bei Aufführung an einem Tage ungefähr so viel Zeit sorbern als das Oberammerganer Passionsspiel. Keine einzige der Hauptrollen ist so umfangreich, daß ihre Bewältigung an einem Tage dem Schauspieler Uebermäßiges zumuthet.

auch nach ber Berszahl schähen, und wenn baffelbe, wie zu befürchten, über bie Bühnenzeit hinausgeht, so wird er noch einmal mustern, was irgend entbehrlich ift.

hat er biese herbe Arbeit ber Selbstprüfung, so weit er vermochte, beenbet, bann möge er baran benten, bas Stud für bie Deffentlichkeit vorzubereiten.

Bu biefer Arbeit ift bem jungen beutschen Dichter ein erfahrener Bühnenfreund unentbehrlich. Er wird ihn in bem Leiter ober Regisseur einer größern Bühne zu erwerben suchen. Er wird biesem sein Werk in Handschrift einsenben.

Nun beginnt neues Erwägen, Berhanbeln, Kürzen, bis ber Wortlaut bes Stückes für die Aufführung festgestellt ist. Hat ber Dichter die zweckmäßigen Aenberungen vorgenommen, so wird sein Wert bei dem Theater, mit dem er sich vertrauenss voll in Berbindung gesetzt hat, gewöhnlich rasch aufgesührt. Ist ihm möglich dieser Aufführung beizuwohnen, so wird das ihm sehr nüglich sein, weniger deshald, weil er selbst sostibm sehr nüglich sein, weniger deshald, weil er selbst sostibmen die Uedelstände und Mängel seiner Arbeit ersennt, denn bei jungen Schristsellern kommt die Selbsterkenntniß selten so schnieß, sondern weil auch dem ersahrenen Leiter einer Bühne manche Schwächen und Längen des Stückes erst durch die Aufssiderung deutlich werden.

Es ift wahr, die erste Berbindung des Dichters mit der Bühne ist für ihn nicht frei von Mißbehagen. Die Sorge um die Aufnahme des Stückes legt sich beengend auch um ein muthiges Herz, immer noch thun die Kürzungen weh, und das Beschreiten der halbdunklen Bühne wird peinlich durch die innere Unsicherheit und durch Bebenken gegen die unsertigen Leistungen der Darsteller. Aber diese Berdindung hat auch viel Herzerfreuendes und Lehrreiches: die Proben, das Aufsnehmen des wirklichen Bühnendildes, die Bekanntschaft mit Brauch und Ordnung des Theaters. Und die erträglichem Ersolge des Dramas bleibt vielleicht die Erinnerung daran dem Dichter ein werther Besit des späteren Lebens.

Sier eine Warnung. Der junge Dichter foll einigemal fich am Ginuben und an ben Aufführungen ber Bubnen betheiligen. Er foll genau, bis ins Rleinfte, bie Ginrichtung ber Bubne, bie Berwaltung bes großen Organismus, bie Bunfche ber Darfteller tennen lernen. Aber er foll nicht auf feine Stude reisen. Er foll nicht so warm in ihnen bebarren, er foll nicht fo eifrig ben Beifall neuer Menichen fuchen. Und ferner, er foll nicht ben Regiffeur fvielen, und foll fich mabrend ber Spielproben nur einmischen, wo bas bringend geboten ift. Er ift fein Schauspieler und bermag in bem Gifer ber forteilenben Broben ichwerlich ein Berfehltes bem Darfteller burch Beffermachen zu anbern. Er merte fich an, was ihm auffällt, und bespreche bies später mit ben Runftlern. Die Stelle bes Dichters ift in ber Leseprobe. Diese richte er fo ein, bag querft er felbit - wenn ihm Stimme und Uebung ward - fein Drama vor-Tefe, und bag, wo möglich, in einer zweiten Brobe wieber bie Rünftler ihre Rollen lefen. Die gute Einwirtung, welche er auszuüben vermag, wird fich bier am beften bewähren.

Die größere Gelbftanbigfeit ber einzelnen ganbichaften bat in Deutschland verhindert, daß die Erfolge eines Theaterftuckes an ber großen Bubne einer Sauptftabt maßgebend werben für bie Erfolge auf ben übrigen Theatern bes Landes. Gin beutsches Drama muß bas Glud haben, bei acht bis gebn größeren Theatern in ben verschiedenen Theilen Deutschlands Erfolge au erlangen, bevor fein Lauf über bie übrigen als gefichert betrachtet werben fann. Während ber Ruf eines Theaterftudes, welches von ber Wiener Burg ausgeht, so ziemlich bie übrigen Theater bes Raiferstaates bestimmt, bat icon bas Berliner Softheater einen viel kleineren Kreis, in bem es ben Ton angibt; was in Dresben gefällt, mifffällt vielleicht in Leipzig, und ein Erfolg in Sannover fichert noch feineswegs abnlichen in Braunschweig. Inbeg fo weit reicht boch ber Zusammenhang ber beutschen Bubnen, bag ber gute Erfolg eines Bubnenwertes auf einem ober zwei angesebenen Theatern bie übrigen barauf aufmertsam macht. Ueberhaupt ist Mangel an Ausmerksamkeit auf bas irgendwo bargestellte Brauchbare im Allgemeinen nicht ber größte Borwurf, welcher gegenwärtig ben beutschen Theastern zu machen ist.

Hat ein Theaterstück bie Probe einer ersten Aufführung burchgemacht, so gab es bisher zwei Wege basselbe an ben Bühnen zu verbreiten. Der eine war, bas Stück brucken zu lassen und an die einzelnen Theater zu versenden, der andere die Handsschrift einem Agenten zum Bertrieb zu übergeben.

Jett vertritt die Genossenschaft dramatischer Autoren und Componisten zu Leipzig durch ihren Borstand die Rechtsansprüche ihrer Mitglieder an deutsche Bühnen, sie besorgt den Bertried der dramatischen Werke zu Aufführungen, die Ueberwachung der Aufführungen, die Einziehung der Honorare und Tantiemen. Wer jest als junger Berfasser mit dem Theater zu thun hat, kann die Unterstützung durch die Genossenschaft gar nicht mehr entbehren, und es liegt deshalb in seinem Interesse, ein Mitglied derselben zu werden.

Aber außerbem ift einem jungen Schriftfteller auch winichenswerth, ju ben Theatern felbft, ihren Borftanben, ausgezeichneten Mitgliebern u. f. w. in unmittelbare Begiebung gu treten. Er lernt baburch bas Theaterleben, feine Forberungen und feine Beburfniffe fennen. Desbalb ichlagt er bei feinen erften Studen am beften einen Mittelweg ein. 3ft fein Stud ale Manuscript gebrudt (er mablt nicht zu fleine Lettern, bamit bie Augen ber Couffleure nicht über ibn weinen), fo übergibt er baffelbe für bie große Mebrgabl ber Bübnen ber Direction feiner Benoffenschaft, bebalt aber bie Berfenbung und ben Berfebr mit einigen Bubnen, von benen er besondere Forberung erwarten barf. Außerbem ift vortbeilbaft, bag er eingelnen bebeutenben Darftellern ber betreffenben Theater einen Abbrud feines Berfes fenbet. Er bebarf ber marmen Singebung und bes liebevollen Untbeils ber Schaufpieler, es ift freundlich, bag auch er ibnen bas Studium ibrer Rollen erleichtert. Die so eingeleitete Verbindung mit achtungswerthen Talenten der Bühne wird dem Schriftsteller nicht nur nüglich sein, sie kann ihm auch bedeutende Menschen, warme Bewunsberer des Schönen, vielleicht fördernde und treue Freunde gewinnen. Dem deutschen Dramatiker thut der frische, anregende Umgang mit gebildeten Darstellern mehr noth als irgend etwas Anderes, denn am leichtesten erwirdt er durch ihn, was ihm gewöhnlich sehlt, genaue Kenntniß des Wirksamen auf der Bühne. Schon Lessing hat das erfahren.

Hat ber Dichter bies alles gethan, so wird er bei günsstigem Erfolge seines Stückes balb burch einen ziemlich umsfangreichen Briefwechsel in die Geheimnisse des Theaterlebens eingeweiht werden.

Und zulett, wenn der junge Bühnendichter in solcher Art das Kind seiner Träume in die Welt geschieft hat, wird er hinreichend Gelegenheit haben, noch etwas Anderes an sich herauszubilden als Bühnenkenntniß. Es wird seine Pflicht sein, glänzende Erfolge zu ertragen, ohne übermüthig und eingebildet zu werden, und betrübende Niederlagen, ohne den Muth zu verlieren. Er wird viele Gelegenheit haben, sein Selbstgefühl zu prüsen und zu bilden, und wird auch in dem Luftigen Reich der Bühne, gegenüber den Darstellern, den Tagesschriftstellern und den Zuschauern, noch etwas aus sich machen können, was mehr werth ist als ein gewandter und technisch gebildeter Dichter: einen sesten Mann, der das Edle nicht nur in seinen Träumen empfindet, sondern auch durch sein eigenes Leben darzustellen redlich und unablässig bemüht sein soll.







STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES CECIL H. GREEN LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

HEN JUN 8 0 1995

1995

F/S JUN 3.0 1995

Stanford University Lawrence

In such that other and we this best, pro-

